

# 26264.35



Harbard College Library.

FROM THE BEQUEST OF

FRANCIS B. HAYES

27 Oct. 1892.



Die

# Sagen des Spessarts,

gefammelt

von

Adalbert von Serrlein.

Aschaffenburg, 1851.

Berlag von C. Rrebe.

### 26264.35

COT ?7 1832 LIBRAPS Flayes Lund.

Drud von Aug. Ofterrieth in Franffurt a. M.

1.6

Speffart, edler Forft, bu bift Der Balber Breis zu jeber Frift! Bie weit umber in Land und Gauen Much forschend ringe bie Augen ichauen, Dit beinen Buchen, beinen Gichen Lagt fich tein and'rer Balb vergleichen. Die Gaulen ichlant im Tempelraum Stehn beine Stamme, Baum an Baum, Und beine Bipfel wolben fich Bum weiten Dom anbachtiglich. Und brüber lacht ber Conne Schein , Und ihrer Strablen bell Befuntel Blist burd bas tuble Laubesbunkel Und wirft grungoldne Lichter brein. Es führet beiner Baume Bracht Der Strom weithin als eble Fracht, Der Main tragt fie auf macht'gem Blog Bum Rhein, ber in ben falg'gen Schoof; Denn bort bas Schiff auf weitem Meer, Das ruftig fahrt im Sturm einher, Boch in ber Luft bie Maften ftolz, Gezimmert ist's von beinem Dolz; Die Gich', aus ber sein Rumpf gebaut, Sie wuchs bort, wo ber Speffart blaut.

An Zauber reich zu allen Zeiten Bar biefes gange Balbrevier.

Waldfraulein v. Bedlit.

I. Afchaffenburg.

Dier ift, was je ein Aug' entzückt!
Die Matten licht, die Büsche grün,
Der Riesenbäume Balbachin,
Die bunten Blumen mannichsalt,
Der Weiher still von Schilf umwallt,
Darauf der Schwan stillrudernd gleitet,
Der Reiher seine Federn spreitet.
Und tausend Schimmen in den Käumen,
Und tausend Schimmer in den Räumen,
Und Bohlgeruch und Duft und Glanz,
Und goldner Sonnenstrahlen Tanz,
Die, wie anmuthige Gedanken,
In lindbewegten Laube wanken.

### 1. Der Name Afchaffenburg.

Die Mainufer in der Nähe der jetigen Stadt Afchaffenburg waren chemals nichts als Wald. Als die erste Anssiedelung sich ausbehnte, bedurfte man Land zum Feldbane; das Abholzen des dichten Urwaldes durch die Art würde eine Arbeit gewesen sein, der die Ansiedler kaum gewachsen waren: sie steckten deshalb den Wald in Brand. Das ganze Aschaffthal ward von Bäumen entblößt, die Asche lag aber so dick darin, daß der Bach ganz davon bedeckt war. Die Ansiedler nannten ihn deshalb Asgassa oder Ascassa von den altdeutschen Worten asga, Asche und alfa, Fluß, sonach Aschenbach. Die Aschaffloß zu sener Zeit durch die Stadt und die Stadt, die er durchschnitt, ward Aschaffenburg genannt.

### 2. Die Riefenpfluge.

In uralter Zeit war ber Main überall in mehrere Arme getheilt. So floß ein Arm da vorbei, wo jest Afchaffenburg steht, und ein anderer ging oberhalb Rilfsheim ab und vereinigte sich unterhalb Leider wieder mit Sagen bes Spessarts.

bem 'erstern. Bei Dettingen theilte sich ber Fluß gar in brei Theile; ber eine floß links an Kleinwelzheim vorbei, ber zweite in dem jetigen Mainbette, so daß Kleinwelzheim auf einer Insel gestanden wäre, und der dritte ergoß sich über die Pfassenwiesen am häuseracker Dof vorbei Der Lette war der stärkste, worauf die Schiffe nothdürstig fortkommen konnten; der Weg von dem nun ausgetrockenten hümmelsee nach Großwelzheim heißt deshalb noch heut zu Tage der, Schissweg.

Damals war das ganze Mainthal mit Sumpfen bebeckt und der Landwirthschaft unzugänglich; nur der Ur,
bessen börner noch hie und da ausgesunden werden, hauste
in den Beiden- und Erlenwäldern, die an den Usern
und auf den Inseln des Maines wucherten. Die höhen
des Mainthals waren von riesenhaften Männern bewohnt.
Um den großen Theils guten Boden des Mainthals dem
Ackerdane zu gewinnen und eine ordentliche Schiffsahrt
möglich zu machen, unternahmen es diese Männer, ein
einziges Flußbette herzustellen. Zu diesem Ende lockerten
sie den Grund in dem einen Arme mit Riesenpflügen tief
auf und der Strom ergoß sich nun in den einen und die
Übrigen legten sich allmählich trocken; aber die alten Flußbetten sind noch heute sichtbar.

Bon ben Pflügen wurden zum ewigen Gebachtniffe eine Schaar und eine Segge aufbewahrt; fie hangen in bem hofe bes Schloffes zu Afchaffenburg.

### 3. Das Benediktiner-Alofter in Afchaffenburg.

Die Römer hatten bald nach Christi Geburt ihre Borposten bis in die Mitte bes Spessarts, der ihnen ein Theil des großen hercynischen Waldes war, vorgeschoben; zu Aschaffenburg stand eines ihrer Kastelle. Im vierten und fünsten Jahrhunderte wurden sie von dem rechten Rheinsuser verdrängt, Hunnen, Bandalen, Franken, Alemannen und andere Bölker besetzten die Gegend und vertilgten mit der Römer Herrschaft auch die Blüthe des Landes. Ihre stolzen Besten wurden zertrümmert, ewiger Hader und Kamps unter den Franken und Alemannen lichtete die Bevölkerung, daß nur wenige Familien übrig blieben — und der Wald wucherte aus's Neue, wo früher reiche Ernten gereift waren.

Auch zu Aschaffenburg waren bas Kastell und bie Ansstedlungen ber Römer zerstört worden. Im achten Jahrshunderte stand an der Stelle der Stadt nur ein halbzersstörter kleiner Dianentempel und die Rabensburg oder Rawensburg mit einigen unter ihrem Schutze errichteten hütten. Die Burg war aus den Trümmern eines Römerwerkes, das unfern des Kastell's, jedoch durch eine tiefe Schlucht davon getrennt, lag, erbaut worden und hatte ihren Ramen von den vielen Raben, welche die Rusen bevölkerten.

Der heilige Bonifacius, der allen beutschen Bolfsstämmen bas Evangelium verfündete, fam auch nach Afchaffenburg. Er ließ den römischen Dianentempel auf dem Badberge, wo jest das Stadtgerichtsgebäude fleht, herrichten und weihte ihn zu einer christlichen Kirche, ber ersten in Aschaffenburg. Sie wurde dem hl. Martinus gewidmet, beshalb führt auch heute noch die Stadt den hl. Martinus mit dem bischöflichen Ornate angethan in ihrem Siegel.

Ein Bild ber Göttin Diana aus geschlagenem Kupfer, welches sich in dem Dianentempel gefunden hatte, wurde später auf den Thurm zwischen den Thoren versett, der davon den Namen "Dinges-Thurm" erhielt.

Die St. Martins-Rapelle, arm wie sie war, hatte keinen eigenen Geistlichen. In bem Felsen, worauf ber Pavillon im schönen Thale steht, befand sich damals gegen den Main zu eine Grotte, welche nun zugemauert ist, dort wohnte ein frommer Einsiedler, der die priesterlichen Weihen empfangen hatte und den Gottesdienst in der St. Martins-Rapelle versah. Die Kapelle, wenn auch daufällig, bestand bist zum Jahre 1770, wo sie in einen Pferdestall umgewandelt wurde; aber die Pferde, welche man in den neuen Stall eingestellt hatte, schlugen und tobten dergestalt, daß sie zu Grunde gingen — und es gab in dem Stalle keine Anhe, bis der Kanonisus, dem die Besnutung des Stalles zustand, in der Stistsfirche den St. Martinsaltar gestistet hatte.

Diefer Altar ftand bis zum Jahre 1813, wo er abgebrochen wurde, um Plat für das Denkmal des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph zu gewinnen.

Karl ber Große weilte gern an ben Ufern bes Maines, an bem seine Burgen und Paläste, seine Meierhöse, seine Jagbschlösser lagen. Auch die Navensburg biente bem Kaiser und seinem Jagdgefolge zur Wohnung, wenn er sich burch bie Jagd im Spessart von seinen schweren Regierungssorgen erholen wollte, und ber Raifer liebte ben Spessart sehr, und nannte ihn barum vorzugsweise seinen Balb. Der Spessart erstreckte sich bamals bis an bie Mauern ber St. Martins-Rapelle und ber Ravensburg.

Bei einer bieser Jagben im Spessart war ber Kaiser von seinem Gesolge abgesommen; nur ein Knappe war in seiner Rähe. Je mehr sie sich Mühe gaben, zu einem ber kaiserlichen Jagbschlösser zu gelangen ober bas Gesolge auszusinden, besto mehr wurden sie irre; die Nacht brach herein und ber Kaiser mußte sich entschließen, sie im Forste zuzubringen. Die Berirrten banden ihre Nosse an zwei Lindenbäume und streckten sich unter ihr Blätterbach, der Kaiser that aber bas Gelübbe, daß er da, wo ihm der erste Mensch begegnen würde, ein Kloster stiften wolle. Dann schließ er ruhig ein. Bei dem ersten Strahl der Sonne wurde er durch die Schläge einer Art geweckt; ganz in seiner Nähe war ein Mann mit Holzsfällen beschäftigt. Der Kaiser, der sich tief im Spessart glaubte, hatte nur einige hundert Schritte von der Navensburg übernachtet.

An jener Stelle baute ber Kaiser, ber furz vorher bas Benebiftiner-Aloster zu Neustadt am Maine gestiftet hatte, gleichfalls ein Benebiftiner-Kloster und Aschaffenburg hatte nun einen geregelten Gottesbienst, ber bie erste Beranlafung zur Bergrößerung ber Stadt gab. Der Kreuzgang bes neuen Klosters wurde um die Lindenbäume geführt, die dem Kaiser und seinem Knappen Schuß gewährt hatten. Im Berlause der Zeit starben die Bäume ab; es wurden aber immer neue nachgepflanzt, auch dann noch, als das Benediftiner-Kloster längst in das Collegiatstift

zu ben hl. Peter und Alexander umgewandelt war. Die letzten Bäume waren im Jahre 1574 gesetzt worden, wie bieses die Inschrift am Kreuzgange "Tiliae sunt pactae 1574" beweist. Der eine siel im Jahre 1811, der andere im Jahre 1841 burch den Sturmwind. Jest streben dort wieder ein Paar junge Linden empor.

Der Holzhauer, bessen Artschläge ben Kaiser geweckt, ging auch nicht leer aus. Karl schenkte ihm die Ravensburg und schlug ihn zum Ritter, und das Geschlecht ber Eblen von Ravensburg blühte bis tief in das dreizehnte Jahrhundert.

### 4. Die wandernden Reliquien.

Außer andern Reliquien besaß die Stiftskirche zu Aschaffenburg zwei kostbar gesaßte Köpse von den eilftausend Jungfrauen, die von Köln mit großem Gepränge nach Aschaffenburg geschafft worden waren. Das Gebächtniß der hl. Jungfrauen wurde sedes Jahr feierlich in der Stiftskirche begangen, im Berlaufe der Zeit aber hatte man ihrer vergessen und die Feier unterlassen. Im Jahre 1183, an dem abgekommenen Festtage, als die Stiftsherrn im Frühchere versammelt waren, kamen hinter dem Hochsaltare zwei stattlich gesteidete Jungfrauen hervor, schritten durch das Chor, neigten ihre Häupter rechts und links gegen die Stiftsherrn und verschwanden aus der Kirche. Erstaunt standen die Stiftsherrn und kaußerte Einer der älteren

bie Bermuthung, es möchten vielleicht bie beiben Jungfrauen sein, beren Gedächtniß man früher so sehr in Ehren gehalten, aber später so vernachlässigt habe, daß an dem Tage ihres Festes Niemand ihrer gedenke. Man sah unter den Reliquien nach, fand aber die Häupter der beiden Jungfrauen nicht mehr. Auf eine Aufrage in Köln erhielt man die Nachricht, daß an dem bezeichneten Tage morgens zwei als Reliquien gesaste Köpfe auf dem Altare der Kirche zur hl. Ursula gefunden worden seien.

### 5. Das Madlauten.

In bem harten Winter vom Jahre 1185 auf 1186 verirrte fich eines Abends ein Graf von Riened auf bem Wege von Lohr nach Afchaffenburg und ritt mit seinem Anappen bie gange Racht im Balbe berum, ohne bie Stadt Afdaffenburg, welche ihnen gang nabe lag, finden gu fonnen. Gludlicher Beife wurden fie von ben Bolfen, welche bamals gar nicht felten waren, nicht angefallen, allein Ralte und Ermübung batten Beibe fast ganglich aufgerieben, als es endlich Tag wurde. Um ähnlichen Unfällen vorgubeugen und bem verspäteten ober verirrten Wanderer angubeuten, wo er bie Stabt ju fuchen babe, ordnete ber Churfurft Conrad I. im erwähnten Jahre 1186 an, baß allabendlich im Sommer um 9 Uhr, im Winter um 8 Uhr eine Biertelftunde auf bem Glodenthurm am Martte, bem Dingesthurm geläutet werben folle. 216 ber Dinges= thurm im Sabre 1777 abgebrochen murbe, ging bie Berpflichtung jum Läuten ber Nachtglode auf die Pfarrkirche zu 11. L. F. über, wo sie heute noch erfüllt wird. —-Eine ähnliche Berfügung erließ ber Churfürst Conrad I. auch in Beziehung auf die Stadt Lohr, woselbst mit der Rathhaus : Glode von Michelstag bis Mittsasten jeden Abend um 8 Uhr eine Biertelstunde lang geläutet wird.

### 6. Der Pilgerbrunnen und das St. Elisabethen-Hospital.

An einem beißen Sommertage wanderte ein Pilger auf ber Straffe, bie aus bem Speffart nach Afchaffenburg führt. Sein abgenüttes Bewand zeugte von einer weiten Reife und bie Mufdeln an feiner Rleibung verfündeten, bag er über bie Gee gefommen. Gein Antlig war noch jugendlich, aber trop ber brennenden Sonne lag eine franthafte Blaffe barauf; mubfam fchlich er an feinem Stabe babin. Als er an bas Stadttber fam, fonnte er fich taum mehr aufrecht erhalten - und als er fich endlich bie fleile Straffe berauf bis an bie Stiftefirche acfoleppt batte, fant er ohnmächtig zusammen. Dan bob ihn mitleibig auf und bot ihm einen Becher Bein gur Stärfung, allein er fcblug ibn aus, ba es gegen fein Belubbe fei, und bat um einen Trunt frifden Baffers. Die obere Stadt hatte bamale feinen Brunnen und ce bauerte lange, bis man feinem Bunfde willfahren fonnte; als er fich erfrifcht, wantte er mit freundlichem Dante weiter. Da ritt ber. Burggraf bes Wege; er fab auf ben erften

Blid, daß der Pilger von einem bosen Fieber befallen worden, und bot ihm, bessen edle Züge doppelt sein herz rührten, eine herberge in seiner Burg an. Der Pilger mußte sie annehmen, denn seine Füße trugen ihn nicht mehr — und kaum angelangt in der gastlichen Burg sank er auf das Krankenlager, von dem er erst nach Monaten erstand.

Babrend er vom Rieber bis in bas Mart burdruttelt und abwesenden Beiftes ba lag, hatte er in bes Burggrafen einziger Tochter Glifabeth eine treue Pflegerin gefunden. Sie wich nicht von dem Rrantenlager und fo fiel ber erfte flare Blid aus bes wiedergenefenden Pilgers Augen auf bie Jungfrau, die ibm wie ein Engel bes himmels erschien. Der Schritt von ber Danfbarfeit gu ber Liebe war bald gethan und biefe wuchs mit ber rudfebrenden Lebensfraft bes Pilgers; bas Reft feiner völligen Benefung ward von einem verlobten Paare gefeiert, bem ber Burggraf mit Freuben feinen Gegen gab: ber Pilger war ber tapfere Junfer von Schonborn. Bei einem Jagen auf ben Soben bes Befterwalbs batte er unbebacht einen Speer gefchleubert und biefer einen Mann auf ben Tob getroffen, und gur Abbufung biefer unfreis willigen Miffethat hatte er eine Pilgerfahrt zu bem Grabe bes herrn gelobt, und war nun auf ber Rudfebr gu bem vaterlichen Schloffe.

Dem Berlöbniffe folgte eine gludliche Ehe. Der Junfer von Schönborn vergaß aber im fernen Besterwalbe, auf bem seine Burg lag, ber Stätte nicht, wo er sein Glud gesunden. Bor ber Stiftofirche ließ er einen Brunnen errichten und eine reiche Duelle von bem uaben Berge babin leiten; jum Gebächtniffe bes Pilgers, ber hier fich nach einem Trunke frischen Wassers gesehnt hatte, heißt er noch heute ber Pilgerbrunnen. Und als bes Junkers Weib bie Erbin ber reichen Güter ihres Vaters geworben war, stiftete er zu Aschassenburg ein Spital, das er unter die Obhut ber Schubheiligen seines Weibes, ber heiligen Elisabeth, stellte.

Erft nach Jahrhunderten errichtete bas eble Gefchlecht ber Schönborn in der Stadt fich ein stattliches Wohnges

banbe, bas jest noch feinen Ramen trägt.

### 7. Die Monnen im Schönen Chale.

Im Jahre 1218 stifteten bie herren von Rugelnberg ein Frauenkloster gur hl. Maria im hain ober hagen, einem Dorfe, bas zunächst bei Aschaffenburg lag. Die Stadt beschränkte sich bamals auf ben hügel vom Schlosse bis zur Stiftskirche; unsern bes Thores befand sich ein stiftissischen, bas von allen städtischen Giebigkeiten und Diensten befreit war und beshalb ben Namen Freihof erhielt — und bann kam bas Dorf hagen, bas, wenn es noch stünde, an bas jesige Sandthor grenzen würde.

Das Rloster im Sagen, von Cisterzienserinnen bewohnt, blieb hier nicht lange, benn schon im Jahre 1240 wurde es aus ber Rabe ber Stadt und nach Schmerlenbach verslegt und zugleich strengeren Regeln unterworfen. Während ber Jahre 1218 bis 1240 waren indessen mehrere Ronnen gestorben und biese fanden keine Ruhe in ihren einsamen

verwahrlosten Grabern. Die alte Alosterkirche ward zersstört und auf ihren Trümmern die Kapelle zum h. Grabe erbaut, und auch diese ist seit mehr als zweihundert Jahren eine Ruine; der Klostergarten ward in einen Wildspark umgewandelt und bildet nun den freundlichsten und romantischsten Theil des schönen Thales: die Ronnen aber wandeln immer noch einzeln oder zu zweien, selbst am hellen Tage auf der Stätte, wo sie lebten und starben.

### 8. Die Sandkirche zu Afchaffenburg.

Dein Onab und Oulb hat gar oft icon Afchaffenburg erfahren, Ach Mutter rein sammt beinem Sohn, Bollft unser Stadt bewahren. Altes Kirchenlieb.

In ber letten Salfte bes breizehnten Jahrhunderts war eine bofe Zeit für Deutschland. Es war fein Raifer im Reiche, aber besto mehr Zank und Streit und überall lagerte Kriegsvolk; auch ben Wald vor ben Thoren von Alchaffenburg hatte ein Daufen eingenommen.

Eines Tages sahen die Kriegosnechte drei weiße Lilien unter ben Buschen blüben. Die Lilien waren so wundersschön, daß sie selbst dem verwilderten Kriegsvolke auffielen; sie brachen sie ab: am folgenden Tage waren wieder drei Lilien erblüht — und als auch diese abgebrochen worden waren, am britten Tage abermals drei. Die Söldner, die in fernen Landen daheim waren, gruben die Erde auf, um die Blumenzwiedeln heraus zu nehmen und das sel-

tene Bemade in ibre Beimath zu verpflanzen, fie fanten aber feine Briebeln, fondern ein Muttergottesbild. Bild murbe in Die Stiftefirche gebracht, allein am anbern Morgen fant ce fich wieder bort, wo es ausgegraben worben war. Es wurde nun eine fleine Rapelle barüber gebaut; biefe fonnte balb bie Babl ber Anbachtigen nicht mehr faffen, wesbalb man im Jabre 1273 ein größeres Bebaute, bie Santfirche gur weißen Lilie, errichtete, bie in ben Jahren 1517 und 1757 erneuert und in ben letsterem Sabre auch burch Augiebung bes Sanbpforten-Thurmes mit einem Glodentburme verfeben, aber immer auf ber erften Stelle erbaut wurde. Der Sochaltar befindet fich eben ba, wo bas Bild aufgefunden murbe. Das Bild ift noch in bem Buftanbe, wie es aus ber Erbe bervor ging, benn ein Anftrich, ber es verschönern follte, fiel augenblidlich wieber ab. Das wunderthatige Bilb bat feitbem vielen Frommen, Die ibre Buflucht zu ibm nahmen, Troft und Silfe gebracht.

### 9. Der Spuck im Schlofgarten.

Im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts saß Uriel von Gemmingen auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz. Er war ein gelehrter, durch viele fürstliche Tugenden ausgezeichneter Herr, aber sehr zum Jähzorn geneigt und in diesem seiner selbst nicht mächtig. Dieser Jähzorn führte seine Ende auf eine traurige Weise herbei. Ein altes Manuscript erzählt:

"Es fei biefer Erzbifchof ein genauer Berr gemefen, ber bas Seinige trefflich ju rabt gehalten; als er nun einsmals einen Geiner Rellermeifter bes Rachts ju Afchaffenburg erwischte, bag er Bein aus bem Reller geftoblen, bab er fich barob fo febr ergurnt, baß er ben ohngefchr bei Sanden liegenden Buttner-Schlägel ergriffen, und bamit bes ungetreuen Rnechts Ropf bermagen zerschlagen, bag berfelbe barüber tobt gur Erben gefallen. Es babe ibn aber biefe That bernach bermagen gereuet; bag, ale Er etliche Tage barauf gu Daing angelangt, er vor großer Betrübnis feinen Beift aufgegeben; ober fich boch alfo geftellet, als ob er geftorben mare, und feve alfo an feiner Statt ber Rellermeifter mit fürftlichem Pomp gur Erbe bestattet worben; Er felbst aber feve in ein Cartbaufer-Rlofter gegangen, und habe allba, als in einem frembben ganbe, ba ibn niemand gefannt, fein übriges Leben in fteter Bufe jugebracht."

Bon biefer Zeit an war es im Schlosse zu Alchassens burg nicht mehr geheuer; ber Geist bes erschlagenen Kellers meisters, ber in seinen Sünden bahingesahren, wanderte. Das alte Schloss wurde, nachdem Kurfürst Johann Schweids hardt das neue erbaut hatte, im Jahre 1767 abgebrochen, aber der Spuck zog sich in den Garten des neuen Schlosses. Ilm dem vermutheten Betrug auf die Spur zu kommen, ließ der Großherzog Carl im Schlosgarten, zunächst am Keller-Eingange, wo der Spuck am häusigsten sein Ilnswesen trieb, eine Schildwache ausstellen, allein man fand mehrere Schildwachen bei der Ablösung ohnmächtig und halbtodt und zog deshalb den Posten wieder ein.

## 10. Der Schwedenkönig Guftav Adolph zu Afchaffenburg.

Um 16. Oftober 1631 hatte ber Schwebenfonig bie Stadt Burgburg eingenommen und am 18. ben Marieuberg erfturmt, und jog nun mit feinem fiegreichen Beere auf beiben Mainufern gegen ben Rhein. Miltenberg mar nach furger Gegenwehr gefallen und jest fam Afchaffenburg an bie Reibe. Die Schweben hatten ju Burgburg und Miltenberg bos gehauft; Plunberung, Berfiorung und Brandschatung waren überall in ihrem Gefolge, ja nach ber Erfturmung bes Marienberge batten fie weber Dann noch Beib verschont und fogar bie Priefter, von bem Altare binmeggeriffen und erschlagen. Darum mar Alfchaffenburg voller Schreden und wer nur immer abfommen fonnte, flob mit feiner Sabe aus ber Stabt. Die Beborben entwichen nach Maing, bie Stiftsberrn in bie spanischen Niederlande und bie Jesuiten nach Frantreich: nur bie Rapuziner bielten getreulich aus. Der Pater Guardian, Bernardus aus Trier, ließ burch feine Beiftlichen bie Stiftsfirche, fo wie bie Pfarrfirche ju U. E. K. und andre Rirchen befegen und nahm fich auch bes weltlichen Regimentes an. Endlich am 25. November nabte Buftav Abolph. Der Pater Guarbian, begleitet von bem Stadtrathe, überreichte ibm jenfeits ber Mainbrude fnicend bie Schluffel ber Stadt und bat um Gnade für biefelbe. Der Ronig war wohl etwas befrembet ob bes Stadtfommanbanten in ber Rutte, aber er bewunderte ben Muth bes Mannes und es freute ibn bas Bertrauen,

welches biefer ihm fund gab. Freundlich fprach er mit bem Guarbian und fragte nach feiner Wohnung, und nachbem ibm biefer fein befcheibenes Rlofterlein gezeigt batte, ficherte ibm ber Ronig ju, bag er vor Allem bei ibm einfebren werbe. Wabrent bes Gingugs ging ber Guarbian neben bem Roffe bes Ronigs einher; ber Ronig erfundigte fich nach allen Berhaltniffen ber Ctabt und erfubr nun, baf bie maingifden Beamten und bie geiftlichen herren bie Stadt verlaffen batten. Der Ronig war am Schloffe angelangt. Da fprach er: "Ein feines Schlofi! Benn Raber baran maren, wurden wir es nach Schweben führen laffen. Da ce aber nit transportirt werben mag und ber Mainger Bifchof und feine Diener es auch nit zu bewahren gewillt waren, fo find wir gemeint, bas Schloß bem Rriegsvolfe preis ju geben." Da entgegnete ber Guardian: "Eure Dajeftat wolle geruben, fich gu überzeugen, bag bas Schloft mit mehr ale bunbert Rabern verfeben ift - und babei beutete er auf bas Mainger Wappen, bas oberhalb aller Tenfter bes hauptgeschoffes und auch fonft am Schloffe angebracht ift - "es fehlt barum nur bie Befpannung." "Pfafflein, Pfafflein" fprach ber Ronig, "bu gefällft und; bu bift eben fo folau, als berghaft. Um beinetwillen wollen wir ber Stabt und bem Schloffe Gnabe angebeiben laffen."

Darauf zog ber König in bas Kloster, wo ihn alle Kapuziner feierlich empfingen; später nahm er seine Wohnung im Schlosse. — Die Stadt mußte zwar eine erfleckliche Brandschatung ober s. g. "schleunige hülse" erlegen, wurde aber im Bergleiche gegen andere Städte
sehr glimpflich behandelt.

### 11. Die verfunkene Glocke.

In der Pfarrfirche zu St. Agatha hingen neben einander zwei Gloden, die Eine Marianne, die Andere, die
von Silber war, Susanne geheißen. Im dreißigjährigen
Kriege randten die Schweden die silberne Glode, luden
sie in ein Schiff und wollten sie den Main hinabführen.
Uls sie an das Ende der Stadt kamen, nämlich an den
Kelsen, auf dem jest der Pavillon im schönen Thale steht,
wo aber früher die Stadtmauer gegen den Main zog,
sprang die Glode aus dem Schisse in den Main, wo sie
noch liegt. So oft nun die Glode Marianne geläutet
wird, ruft sie:

Bimbam, bimbam, wo ist die Schwester Susann'? Und die feine Silberstimme der Gloce im Main antwortet: Bimbam, bimbam, da bin ich, Schwester Mariann'.

Diese Worte hören freisich nur die Golben Sonntags-Kinder, die frommen herzens und gläubigen Sinnes sind: ein Lieden von der Susanne singen aber noch alle fleis nen Kinder. Es lautet:

> Kting flang Glorian Unf're Schwefter Sufann' Liegt im Main Um grauen Stein, Kehrt nimmer heim.

### 12. Der gefpenftige Rufer.

In bem Keller bes Schönborner Hofes zu Alchaffenburg, unter bem Baue, welcher zunächst bes Freihofes liegt, befand sich ein großes Weinlager. Der Küfer, welcher basselbe zu beaufschtigen hatte, war so diensteifrig, baß er alles Andre darüber vergaß; er hämmerte oft an ben Fässern herum bis tief in die Nacht. So trieb er's einst auch an bem h. Weihnachtsabend, und die Leute, die in die h. Chrismette gingen, und die, welche heraus kamen, hörten ihn noch im Keller flopfen. Deshalb hebt er jest noch, wenn es zur h. Chrismette läutet, zu klopfen an und man kann das unheimliche hämmern hören, so lange die heilige Chrismette währt.

### 13. Die verlornen Seiligenbilder.

Vor dem Hauptthore des Schlosses Johannisburg zu Aschaffenburg standen ursprünglich jenseits des Grabens ein Portal und darauf die steinernen Bildfäulen des h. Martin, des Patrons des Erzstiftes Mainz, und des h. Johannes des Täufers in kunstreicher Arbeit. Der Kursfürst Emmerich Joseph ließ vor etwa 70 Jahren das Portal der freieren Aussicht wegen abbrechen, die Bildsfäulen wurden beseitigt und im Laufe der Zeit hatte man ihrer vergessen.

In einer ber ichonen Spatfommernachte bes Jahres 1811 ging ein alter Fifcher aus ber Weinschenke beim, in

ber er täglich feinen Schoppen zu trinfen pflegte. Die Beinschenke befand fich in bem Edhaufe zwischen ber Rarloftraffe und bem Diebberge, und ber Rifder wohnte in ber Kifchergaffe; er nahm feinen Weg aber nicht ben Biebberg binunter am Maine bin, fontern an bem Baubofe und Schloffe vorbei burdy bie neue Anlage. bem Bauhofe giebt fich eine Mauer gegen bas Schloff und barin ift ein zugemauerter Thorbogen. Als ber alte Rifcher babin fam, ftand vor bem Thorbogen ein Bifchof im vollen Ornate mit Inful und Stab; ber erbob bie Sand und fprach: "In biefem Gewölbe liegen bie Bilbfäulen bes b. Martin und bes b. Johannes, bie vom Schlofithore abgebrochen worben find. Gie follen nicht langer gleich altem Gerumpel im Mober liegen, fonbern wieder hervor and Tageslicht - und bu follft biefes mein Bebot verfünden!" Darauf mar er verschwunden.

Des solgenden Morgens überlegte sich der Fischer die Geschichte. Die Nacht war hell gewesen und der Fischer hatte den Bischof deutlich gesehen und seine Worte wohl vernommen, allein die Erscheinung war so schnell vorüber — und gerade an diesem Abende hatte der Fischer mehr als einen Schoppen getrunken: er war darum nicht sicher, od ihm nicht der Wein einen Streich gespielt, und beschloß, vor der Hand über die Sache zu schweigen. Sie ging ihm indessen den ganzen Tag im Kopf herum und erst am Abende in der lustigen Gesculschaft des bekannten Weinhäusschens verzaß er ihrer.

Bur gewöhnlichen Stunde, es war nicht die frubste, ging er heim. Er bachte an nichts, als an den guten, wohlfeilen Bein, den er getrunken. Der Eilfer war

zwar bamals noch nicht im Faß, aber ber voraussichtliche reiche herbst zwang zum Fortschaffen ber Weinvorräthe. Als ber Fischer am Banhose vorbei war, blickte er boch schen nach bem zugemauerten Thorbogen — und ber Bisschof stand wieber bort und sprach bieselben Worte.

Jest konnte ber Fischer nicht mehr zweiseln, baß er wirklich eine Erscheinung aus einer andern Welt gesehen. Bare es nicht spate Nacht gewesen, er hatte gleich bie Anzeige gemacht; so mußte er sich schon bis zum andern Tage gedulden. — Im Strahle ber Morgensonne sehen indessen alle Dinge anders aus, als beim Sternenlichte. Der Fischer befam am andern Tage wieder Zweisel und er trug sie so lange herum, bis es wieder Nacht war.

Und zum britten Male ging ber Fischer am Thorbogen vorüber und zum britten Male ftand ber Bischof bavor, jest aber zurnenden Antliges. Er sprach: "Wenn bu mein Gebot wieder nicht verfündest, so ist dieser Tag bein letter!"

Da hatte alles Jögern ein Ende. Der Fischer machte angenblicklich die Anzeige. Das vermauerte Gewölbe, das früher zu einem Rohlenbehalter gedient hatte, wurde aufsgebrochen und es fanden sich darin die Bildfäulen des h. Martin und des h. Johannes in unversehrtem Anstande.

Sie wurden im schönen Thale unfern der Rirchen-Ruine aufgestellt und bort stehen sie noch, freilich jest sehr verstümmelt.

### 14. Die Rindsmörderin.

Im Jahre 1759 stürzte sich ein Mädchen, das in einer unbewachten Stunde überrascht worden war, mit ihrem neugebornen Kinde in den Main, um sich und den Zeusgen ihrer Schande in den Wellen zu begraben. Der Trieb der Selbsterhaltung, dem sie im Augenblicke der Todesgefahr unbewußt folgte, führte sie wieder an das Ufer — das arme Kind aber war ertrunken.

Das Afchaffenburger Schöffengericht verurtheilte sie als Kindsmörderin zur Abhauung der hand, öffentlicher Entshauptung und Einscharrung unter dem Galgen; das Obersgericht aber befahl, daß sie wegen ihres stets tadellosen Lebenswandels und weil sie nur in der Berzweislung die That begangen, vor Tagesanbruch und ohne Juschauer nicht auf dem Richtplaße, sondern auf dem Ziegelberge mit dem Schwerte gerichtet werden solle, und daß sie nicht die Hand des Scharfrichters berühre, sondern Einer der Stadtdiener ihr die Augen verbinde, worauf ihre Leiche auf dem Kirchhofe zu beerdigen sei.

Das Urtheil ward vollzogen, das verführte Mäden, das übrigens nicht den höheren Ständen angehörte, ftarb von Bielen bemitleidet und es ward zu ihrem Andenken auf einer Weinbergs-Mauer am Ziegelberg ein steinernes Kreuz errichtet. Das Kreuz wurde vor einigen Jahren erneuert, das Fußgestelle ift noch das alte, die Inschrift aber ist durch Steinwürfe so verstümmelt, daß sie nicht mehr gelesen werden kann.

### 15. Das Crucifir in der kleinen Allee gum fchonen Busche.

In ber f. g. kleinen Allee, die von ber Stadt Afchaffenburg jum schönen Busch führt, und zwar zunächst best Lettern, steht ein fteinernes Crucifix, vor bem ein Ritter in vollem harnisch kniet, jedoch baarhaupt; neben ihm liegt ber Turnierhelm. Das Außgestelle hat die Inschrift:

Die Namen auf ber oben mit Puncten bezeichneten Stelle sind an dem Postamente theils ganz herausgesmeiselt, theils so verstümmelt, daß sie nicht mehr lesbar sind. Was die Mörder (sie sollen aus edlen Geschlechtern gewesen sein) zu der That vermochte, ist unbekannt; als sie geschehen, lief das unbeachtete Roß des Erschlagenen nach Aschseinung und gab hiedurch Kunde, daß sein Reiter verunglückt sei. Man folgte den Spuren seiner Duse im frischen Schnee und fand die Leiche des Ritters

und babei auf ben Knieen ben Einen feiner Morber, ben tiefe Reue an ber Klucht verbindert batte.

Die Leiche bes Ritters wurde nach Lohr geführt, wo fein Bruber Johann Ludwig von Kerpen Oberamtmann war, und baselbst beerdigt. In ber Pfarrfirche befindet sich sein Grab und barauf ein Grabmal, das den Ritter vorstellt mit seinem adeligen Wappen, und der Umschrift:

ADM RDO praenobili et generoso heroi Joanni Waltero a Kerpen Dno. in Illingen equiti melitensi proditorie a duobus nefariis Satellitibus prope Aschaffenburgum necato 6. Februarii ao. 1627 et hic 12. ejusdem tumulato favoris ergo hoc monumentum moesti posuerunt fratres. \*)

Unten sind weiter folgende Berse eingehauen:
Teuto sul patria, proavis illustris et armis,
Ordine eques Melitae, cultor et imperii.
Corda dedit Mavors, Mysa artes, signa Joannes,
Roma sidem, tumulum Lhora, Polusque thronum. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dem wohlerwurdigen, ehrenfesten und mobledlen helden Johann Balter von Kerpen, herrn zu Illingen, Malthefer Ritter, der verrätherischer Beise von zwei verruchten Knappen bei Ajchaffenburg am 6. Februar 1627 ermordet und am 12. desselben Monats hier begraben wurde, haben aus Liebe dieses Grabmal errichtet seine trauernben Brüder.

<sup>\*\*)</sup> Deutschland hat mich geboren, ruhmvoll waren meine Ahnen und Waffen; ein Ritter war ich von Maltha und ein Schirmer des Reichs. Den Muth gab mir Mars, die Künfte die Musen, die Feldzeichen Johannes, Rom den Glauben, Lohr das Grab, der himmel ben Sits.

### 16. Das Siechen - Rapellchen.

Che bie Chauffee gebaut war, ging bie Lanbstrage von Afchaffenburg nach Frankfurt über Leiber. 3wischen bies fem Orte und Afchaffenburg ftand eine Berberge. Die Birthichaft ging ber naben Stadt wegen ichlecht, aber ber Wirth ward täglich wohlhabenber. Man wunderte fich wohl barüber; ba er und feine Familie indeffen febr ehrbar und fromm waren, fo fiel Riemanden etwas Un= rechtes ein: er fonnte ja einen Schat gefunden haben, Einen Chat hatte er nicht gefunden, aber bie Chage andrer Leute mußte er ju finden: Die Berberge mar eine Räuber = und Mörder = Soble. Da nur wenige Reisende barin einkehrten, und biese meift geringe Leute waren, bie ber billigeren Beche wegen vor ber Stadt übernachteten, fo fonnte ber Wirth bei feinen Gaften nicht viel bolen; bagegen war bie vorüberziehende Sandeleftrage febr belebt und nicht felten famen Reifende mit vielem But gur Nachtzeit vorbei und biefe fielen gewöhnlich in die Banbe bes Wirthes und feiner Leute. Er batte nämlich Schnure über ben Weg gespannt und biefe an eine Glode im Saufe befestigt; berührte nun ber Reifende, wie ce unvermeiblich war, bie Schnur, fo lautete bie Blode und bie Birthsleute überfielen ben Banbrer, morbeten ibn und beraubten ihn feiner Sabe. Die Leiche wurde im Reller vergraben und alle Spuren ber That forgfältig verwischt.

Das ging eine geraume Zeit so fort. Einst fiel auch ein Ritter in die hande der Rauber. Er wurde ermors Sagen bes Spessaris.

bet, wie bie Andern und im Reller verscharrt. Sonft pflegten die Wirtheleute auch bie Rleiber ber Erfchlagenen und ihre fenntliche Sabe ju vergraben, ber Ritter trug jeboch einen Barnifch, ber zu fostbar war, als bag fich bie Rauber bavon batten trennen fonnen. Gie liegen ibn nach Frankfurt bringen, um ibn bort zu verfaufen; man erfannte ibn, fpurte ben Berfaufern nach und fam bald barauf, wer fie waren und bag fie ben harnisch auf redliche Beife nicht erworben baben fonnten. Die Berberge ward burchsucht und es fanden fich bie verscharrten Leichen mit vielem geraubten Gute. Den Raubmörbern geschah ihr Recht, bie Berberge ward zerftort, bag fein Stein auf bem anbern blieb und von bem aufgefundenen Ranbaute, beffen Eigenthumer nicht mehr zu ermitteln waren, wurde gur Gubne ber vielen Berbrechen an ber Stätte ber Berberge eine Rapelle erbaut.

Wie allmäßlig das Gedächtniß der begangenen Missethaten erlosch, versiel auch die Kapelle; es standen zulest nur noch einige Trümmer ihres Ehors. Im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts erbauten die Aschassenburger, ohne Zweisel mit Bewilligung der Gemeinde Leider, auf deren Gemarkung die Kapelle stand, wegen der häusig wiederkehrenden Pest neben den Trümmern der Kapelle ein Siechenhaus und verwendeten diese Trümmer zu einer neuen Kapelle, die jest noch steht und eigentlich das Chor der alten ist. Bei den vielen Kriegszügen, welche durch das Mainthal Statt fanden, ward das Siechenhaus zersstört; die Stadt hatte, nachdem sich die Pest verloren, seinen Grund, dasselbe aus Reue zu errichten und so verschwand es bis auf die Kundamente, die man noch hie

und ba beim Pflugen findet. Die Siechen Rapelle aber ward auf Nechnung bes Siechenfondes, bes alteften Urmensfondes ber Stadt, bis auf unsere Tage unterhalten.

### 17. Am guten Mann.

Um linfen Mainufer, wo ber Bach aus bem iconen Bufch fommt und fich in ben Kluf ergieft, ift fumpfiges Lant. Der Beg von leiber nach Stodfabt führt bort bindurch und wird eben wegen bes fumpfigen Canbes gefährlich, noch mehr aber, weil ber Graben nur an einer ichmalen Stelle überichritten werben fann. Ginem verfpateten Wanberer fann leicht ein Unfall begegnen, wenn er von bem rechten Wege abfommt. In jener Gegend lebt aber ein guter Beift, ber ben Berirrten gurecht weift. Er bat nichts Auffallenbes in feiner Erfcheinung, fieht vielmehr mit feinem Schlappbute, feiner blauen Sade und feinen furgen lebernen Beinfleibern einem ganbmann völlig abnlich - und ba er fich bem Wanberer nur gleich= fam zufällig nabert, als wenn er eben auch bes Wegs ginge, fo mag er icon Manchen geführt baben, obne baß biefer ben wohlthätigen Beift in ibm erfannte. biefem guten Dann beifit bie Stelle: "am auten Dann."

### 18. Das Sungerbrunden.

Der Bifchberg (ebemals Bifchofsberg, weil ber Erabifchof zu Daing viele Beinberge bafelbft batte) liegt amar in ber Bemarfung von Schweinheim, bie Beinberge find aber großentheils ben Afcaffenburgern und ber Bifdberg gebort noch beute gum Steuerbegirfe ber Stadt. Un biefem Sugel, im erften Beinberge von ber Stadt aus gerechnet, linfs bes Wegs nach Dbernau, befindet fich in einer Mauer ein fteinernes Bilb ber fcmergbaften Muttergottes, bas mehrere hundert Jahre alt ift. Wenn unterhalb biefes Bilbniffes ein Brunnlein bervor fprubelt, tritt eine hungerenoth ein. Die Duelle bat fich gludlicher Beife eine lange Reibe von Jahren nicht gezeigt. beshalb benft man felten mehr baran und ber name bes Sungerbrunnchens, ben fie führt, wird baufig auf eine Duelle übertragen, bie weiter unten gegen Dbernau gu ibr flares Baffer craiefit. Diefe Quelle ift amar bas Borgeichen eines naffen ober trodnen Jahres, jenachbem fie im Frühjahre ftarter ober ichmacher fließt, aber ben Ramen hungerbrunnen erhalt fie mit Unrecht.

Eine halbe Stunde weiter mainaufwärts, gleich oberhalb Obernau, ift ein trockner Graben, ber Hungergraben genannt. Wenn aus dem Gebüsche dieses Grabens eine Duelle hervor bricht, deutet es gleichfalls auf ein Hungerjahr, und im Jahre 1816 ist diese Duelle das lette Mal gestossen.

#### 19. Der Gitel.

#### In Afchaffenburger Munbart. \*)

Newerm Weg nach Schweihe leiht ber Neihof. In uralte Zeite warsch & Spital, wo bie Pestranke nei kumme sei, hernochert hawe bie Salbote ihre Blessirte nei gethä. Selle Mol war ber Eitel Berwalter in bem Haus; wann Nener nei kumme is, bo is fer'n voraus bezahlt worn: is er ball gestorbe, hot ber Eitel sein Prosit bervo gehott.

Der Citel war ë beser Mann, der nornst use Gelb gesehe hot. Is Aener von de Kranke recht elend gewese, da hot der Eitel nit abgewart, bis er dodt wor, un hot'n lewendig begrahwe.

Der Eitel is e befer Mann gebliewe, bis an sei End. Wie er gestorbe wor, hot's 'm fê Ruh im Grab gelosse; im Neihof bot 'r gewewert, un wann'r am 'n Duck hot athu kenne, hot ersch getha. Die Leit, die wo Nachts am Neihof vorbei gange sein, hott er err geführt, daß se bie ganz Nacht hawe rum dappe miße. Wann se gemehnt hawe, se wern us'm schene Weg, war'n se uf ere sumpige Wiese un sein dies nei gesunte un manch Mol sein se so verblendt worn, daß se bohlweg nit gessehe hawe un sein nunner gesterzt un hawe de hals gesbroche.

E Mol is in ber bunfeln Racht e frommer Mann aus ber Stadt uf Schweihe gange. Wie er am Reihof wor,

<sup>\*)</sup> a bezeichnet einen Rasenlaut, - einen verschwommenen Cant; bas a und o hat häufig den Beiklang von o und a.

is e annerer Mann ju 'm fumme, ber wor fcmarg, wie e ehrlicher Borgerschmann angezoge. Aber ber is nit uf 'm Erbsbott'm gange, ber is in ben Lifte gefchwebt, un ber Mann, ber aus ber Stadt fumme is, bot besmege e große Angst friegt. Des Gespenft führt ben Mann um 'n hof rum un er bot mitgebe miffe, wann er ach nit gewollt bot; newer ber Mauer is 'n offe Grab gewese un bo bot Mener brin gelege, ber bot e fdwarz Beficht gehott un e ichwarz Dobtebem a. Do fegt bes Befpenft: "Den hab' ich lewendig begrabme in feine Dobfinde, fur ben loß e beilige Def lefe, baf 'r aus 'm Feier fimmt!" Do bruf is bes Gefpenft, wie e Raach vergange. Der Mann bot fich ufgerafft un is bem gange un bot ben annern Dag e beilige Def lefe loffe par ben lewendig Begrabene. Der Schreden is amer bem Mann fo in be Blieber gefahrn, bag er brei Dag bruf gestorbe is.

Um allerärgste warsch awer im Neihof selberscht. Wann Nens in Keller kumme is, is 'm e feierige hund entgege gelosse, daß er var lauter Schrecke ball gestorbe is; uf dem Speicher hots gebollert, als wann des wille Her drobe wär un nit emol des Vieh im Stall hot Ruh geshott, es is so geplogt worn, daß es sich von der Kette losgerisse hot un in de Hof gelosse is. Die Leit hawe's nimmer im Haus aushalte kenne un hawe ihr Justucht zu em Kapeziner genumme. Der Kapeziner is kumme, hot gebeth un hot geruse: "Sitel, erschein!, Do hot des ganz Haus gewackelt, die Fenster hawe geklappert un der Wind hot durch alle Stuwe gebroscht. E ferchterliche Stimme rift: "Do bin ich!" Der Kapeziner segt: "Sitel, kannst die erlest wären?" "Re," segt der Eitel, "met

Sinde sein ze groß un ich muß davor ewig in der hell brote." Druf segt widder der Kapeziner: "So verschwer ich dich uf neine neinzig Johr in de Schornste, und verzbiet der, die Leit zu ploge!" Do druf hot der Geist gesslucht un 'n Spectakel versichtt, daß e sich Alle gesercht hawe — awer er hot doch gesolgt. Im Advent Nachts um 12 Uhr hot mer manch Mol sein Kopp aus 'm Schornste raus gude sehe.

Uf 'm Weg geht ber Eitel als noch um. Erst vorme Jahr sein brei Bauersch= Mebercher in ber Woch nach Allerheiligen Nachts von Schweibe nach Aschassenborg gange. 'S is Bollmond un glockell gewese, wie beim Dag. In der Hohl is e Weilche e Mann vor'n hersgange: uf emol war er weck. — E Paar Monat vorher is aach Nachts e Mann von Schweibe in die Stadt gange un hot sei Fraa abhole wolle, die mit'm Dampschiff hot kumme solle. Er hot aach 'n Mann vor sich bergehe sehe, un weil er gemehnt hot, er frögt Gesellsschaft, hot er über'n gesagt: "Gehn mer minanner, guter Freind?, "In Gott sein mer All gute Freind," segt der Anner, un is verschwunne.

# II. Das Afchaffthal. \*)

#### 1. Der Ceufelsritt.

Meine gutbenen Dufaten, Sagt, wo seib ihr hingerathen? Oeine.

In Soben wohnten einmal Leute, die gaben sich mit Schapgraben ab. Wefunden mußten sie noch nicht viel baben, denn sie waren arm an Gut und Geld und nur reich an hoffnungen, und oft getäuscht wühlten sie bensnoch unermudlich in der Erde.

Auf einem Berge zwischen Soben und Schweinheim hatten fie auch einen Schat aufgespürt; ob sich eine Gluth bort gezeigt, ob ein Lichtchen geleuchtet ober ein Flammschen getanzt hatte, weiß man nicht, ihrer Sache aber waren die Leute gewiß und darum machten sie sich einst gegen Mitternacht auf und gruben nach dem Schatze. Wer Schätze graben will, muß schweigen können; auf das erste unbedachte Wort sinkt der Schat tief hinunter in die Erde, wo ihn keines Menschen Urm mehr erreicht.

<sup>\*)</sup> Die Thatgebiete mußten, um einer zu großen Berfolitterung vorzubeugen, mitunter weiter gegriffen werben, als es bie Lage mit fich bringt.

Das wußten bie Sobener wohl, und fdweigend ichafften fie, baß fie bald ein tiefes Loch ausgegraben hatten. Auf einmal gab's einen bumpfen Rlang; ber Gpaten batte auf Gifenblech gestoßen, bas fonnte nichts anders, als eine Trube und in ber mußte ber Schat fein. machten Unstalt, bie Trube beraus zu bringen: eben folug es gwölf Uhr. Da borten fie Suffchlage, bie fcnell naber famen, und ein Saufen Reiter fprengte baber grad auf bie Schaggraber ju, und im Balopp faufte' er über ihren Ropfen weg. Die Schatgraber waren feine Leute, Die gleich bavon liefen, wenn was Unbeimliches fam, fie liefen fich barum auch von ben Reitern nicht beirren; fonnten fie ihnen boch nichts thun, fo lange fie nur fill fdwiegen. Balb barauf fam noch Giner geritten, aber auf einem Befen. Es war ein altes Männlein mit bunnen fchlotternben Beinen, bas fich gar febr abarbeitete, um weiter gu fommen; es ging aber nur langfam vorwarts. Der Befenreiter fragte bie Schatgraber wiederholt, wohin die Reiter geritten feien, befam jeboch feine Antwort. Da fagte er: "Ihr braucht mir gerade feine Antwort ju geben, ihr grobes Bolf! Die Reiter bol' ich boch ein." Und nun bob er einen Galopp an, wie ein fleiner Anabe und humpelte fo binein in ben Balb. Ginem ber Schapgraber tam bie Reiterei fo poffirlich vor, bag er bell auflachte und berausplatte: "Ja, Blasen!" - Rlatich! hatte er eine ungeheure Ohrfeige, baff er umfiel und ber Schat mar verschwunden und ift beute noch nicht wieber aufgefunden worben, ber Berg aber, wo er fich gezeigt, beißt jest noch ber Teufeleritt.

#### 2. Im Backofen.

Wenn man zwischen bem Erbig und bem Erbsenraine, zweien Bergen in ber Rabe von Schweinheim, hinausgeht, tommt man in eine tellerförmige Berticfung, welche jest "im Bacofen" heißt.

Dort wohnte vor vielen Jahren ein Bader, ber war fein ehrlicher Mann. In ber theuern Zeit mischte er Sand unter bas Mehl und betrog auch sonst die Leute, wo er konnte. Er ward reich, aber unrecht Gut gedeiht nicht. Als die Schweden kamen, ward sein haus versbrannt, er verlor seine ganze habe und starb als ein Bettler.

Biele Jahre vergingen, ce bachte fein Denich mehr an ben bofen Bader. Da fuhr einmal ein Mann binaus in bas Welb, um feinen Ader ju gadern, ber gerabe an ben Play fließ, wo bas Badershaus geftanden batte. Der Mann war guten Muthe und pfiff und fang. Wie er im besten Pflugen ift, bort er ein eifriges Schaffen und eine Stimme, bie ruft: "Difch' bas Brob, Frau, bag wir balb einschießen fonnen" - und abnliche Reben. Der Mann bleibt fteben und bort bem Treiben eine Beile ju, fürchtet fich aber nicht; er pflügt ben Ader binauf und binunter, und als er wieber binfommt, wo fich bie Stimme boren läßt, ruft er froblich: "Da, badt mir auch einen iconen Ruchen!" Es ift freilich nur fein Spaß und er benft nichts Arges babei; als er aber mit feinem Pfluge wieber berunter fommt, liegt am Enbe ber Rurde ein iconer Ruchen.

Jest wirds bem Mann boch unheimlich. Er fahrt mit seinem Pfluge heim, nimmt aber unwillführlich den Ruchen mit. Daheim erzählt er seiner Frau die Geschichte; es wird ihr ganz gruselig, allein ber Auchen riecht gar so gut und sie kann sich nicht enthalten, bavon zu effen und ber Mann ist mit. — Nach breien Tagen waren Beibe tobt.

## 3. Das Muttergottesbild zu Schweinheim.

In ber Capuginerfirche ju Maing ftand feit zweihunbert Jahren ein Muttergottesbild. 2118 in ben Jahren 1792 und 1793 bie Frangofen unter bem Generale Cuffine gu Maing wirthichafteten, benütten fie bie Capuginerfirche als Pulvermagazin und warfen Alles hinaus, was ihnen im Wege ftand; biefes Loos traf auch bas Muttergottesbilb. Fromme Leute flücht:ten es nach Sochheim und ba blieb es bis jum Jahre 1803, wo es Afchaffenburger Schiffer abholten und nach Afchaffenburg brachten. Sier ftand es ein ganges Jahr in einem Saufe ber Kifchergaffe; es murbe bann ber Rirche ju Schweinheim überlaffen. In ber Racht nach ber Aufstellung bes Bilbes fab ber Racht= machter bie Rirchenfenfter bell erleuchtet. Er glaubte, ber Rirchner möchte vergeffen haben, nach ber Abendanbacht bie Rergen auszulöschen und ging zu feiner Wohnung und wedte ibn. Der Rirchner verficherte, baff er biefen Abend wie immer bie Rergen ausgelofcht babe; ber Rachtwachter ließ aber nicht ab und ber Rirchner ging mit ihm gegen bie Rirde; icon von fern faben fie bie belle Beleuchtung.

Da wurbe es bem Kirchner ganz angst, benn er wuste gewiß, daß er die Kerzen ausgelöscht habe. Endlich entscholoß er sich boch, die Kirchenthüre zu öffnen; als sie hinein traten, war keine Kerze angezündet und Alles war bunkel. — In der folgenden Nacht hörte der Nachtwächter einen Knall, wie von einem Flintenschusse, in der Kirche. Er machte zwar keinen Lärmen, am andern Tage wurde es aber doch bekannt und es kamen viele Leute zur Kirche, um zu sehen, was da vorgegangen. Da kand man endslich, daß der himmelskönigin der Scepter sehle, der irgendwo verloren worden war. Ein neuer Scepter machte die Bernachlässigung gut und man hat seitdem nichts mehr gesehen und gehört.

#### 4. Der verhinderte Aleineid.

Ein junger Bauersmann zu Schweinheim hatte verstrauten Umgang mit einem Mädchen von ba und wollte sie heirathen. Ehe aber die Kirche den Bund geheiligt hatte, ward bas Mätchen Mutter; ihr Verlobter brach nun allen Umgang mit ihr ab, weigerte sich burch die Sehe gut zu machen, was er ihr Böses gethan, und widerssprach sogar, der Bater zu dem Kinde des Mädchens zu sein.

Das Mädchen war genöthigt, zur Rettung ihrer Ehre eine gerichtliche Klage gegen ihren Berführer anzustellen. Im Bertrauen, daß er nicht so gottlos seyn werde, einen salschen Eid zu schwören, schob sie ihm ben Sid zu, daß er nicht ber Bater ihres Kindes sei.

Schweinheim gehörte bamals zu bem Unteramte Beffenbach, ber Beamte hielt aber jede Boche einen Gerichtstag zu Schweinheim im Rathhause ab.

Un bem bestimmten Tage erschienen bie Rlägerin und ber Beflagte im Rathhaufe. Das Schwören fam gu jener Beit nicht fo baufig vor, als in ber unferigen; bie Abnahme eines Gibes war beshalb eine fehr feierliche Sandlung. Auch in bem Rathhause zu Schweinheim mar ein mit ichwarzem Tuche bedeckter Tifch aufgestellt worben, worauf fich zwei brennende Rergen und zwischen ihnen bas Bilb bes Gefrengigten befanden. Der Richter belehrte ben Beflagten über bie Beiligfeit bes Gibes und bie fcweren Rolgen bes Meineibes, allein ce rubrte ibn Alles nicht und er bestand barauf, baf er ben Gib ablei= ften fonne, und es warb zur Abnahme geschritten. batte ber Beflagte bem Richter nachgesprochen. fdwore" - ba fturgte von ber Bimmerbede ber Berput berunter und gerade auf ben Beflagten. Bor Schreden brad er zusammen und lag unter Schutt und Staub halb vergraben. Er war unverlett aber fein Bewiffen mar ergriffen. Gbe er fich noch erhob, rief er: "Ja, ich bin's, ich bin's; ich hatt' falfch gefchworen. Life, ich beirathe bich!" - und fo gefchah's auch.

### 5. Der Burgermeifters - Luchs.

In Schweinheim war einmal ein Bürgermeister, ber hatte rothe haare, wie ber, ben man Ischarioth nennt,

und war auch nicht viel beffer. Den herrn batte er gwar nicht verrathen, aber besto mehr bie Gemeinbe, und mander Thaler, ber in ben Gemeinde-Sadel batte fommen follen, batte ben Weg in feinen eigenen gefunden. Leute, wenn fie von bem Burgermeifter fprachen, fagten nur: "ber Ruchs" und fie nannten ibn fo nicht blos ber rothen Saare megen. Endlich ftarb er. Rach ibm fam ein anderer Burgermeifter, aber wie bas Sprichwort fagt: es fommt felten mas Befferes nach, und ber neue Burgermeifter war noch ichlimmer, als ber alte. Gin & Tage, es war icon tief in ber Racht, faß ber neue Burgermeifter mit bem Schulzen auf bem Rathhause und pflog mit ibm Rathe, wie fie ber Bemeinde ein & fur ein U machen fonnten. Da fpringt mit einem Male bie Stubentbure weit auf und berein tritt ein großer Ruche mit einem langen Schwange. Er ichaut ben Burgermeifter und ben Schulgen, benen ber Angftidweiß ausbricht, eine Beile ftarr an, bann fpricht er mit einer Stimme nicht wie ein Buche, fondern wie ein Bar : "Bur Strafe meiner Diebereien muß ich jest, wie ihr mich febt, berum manbern. Wenn ihr fo fortfahrt, fo gehte euch auch fo. Beffert euch - beffert euch!" Und fort mar er. Der Burgermeifter und ber Schulz ließen fichs nicht umfonft gefagt fenn, und gingen etwas in fich, aber ber große Ruche foll fich boch von Beit zu Beit wieder haben feben laffen. -Beil nun biefer Fuchs ein Leben ohne Ente bat, fo pflegt ber Jager, wenn bei einem Treibjagen ein Ruchs bie Schügenlinie binaufläuft und überall hubich gefehlt wirb, au fagen: "Das muß ber Burgermeiftere-Fuche fein!"

#### 6. Das Obernauer Rapellchen.

Bu Obernau lebte ein Mann, ben Gott reichlich mit Gutern gesegnet hatte. Er genoß aber seinen Reichthum nicht mit bankbarem Bergen gegen ben Geber, sondern trachtete nur barnach, immer mehr Geld aufzuhäufen; er schlief kaum, um nur früh und fpat bei ber Arbeit zu fein.

An Maria Geburt hatte er sich vorgenommen, bes folgenden Tages Ohmet zu maben. Um gewiß nicht zu spat zu kommen, stand er lange vor Tags auf und begab sich hinaus auf seine Wiese, die an den Wald stieß. Unter einer Eiche dängelte er im hellen Mondscheine seine Sense. Es war noch nicht Mitternacht vorbei und es wurde der Feiertag durch seine habsucht entweiht.

Als er noch bei bem unheiligen Werfe war, fam ein Rachbar vorüber, mit bem er in langer Feindschaft lebte. Der Rachbar hatte bis spat in bie Racht in einem nahen Dorfe gezecht, und ber Kopf war ihm warm. Da war ber Streit schnell entbrannt; sie warfen sich rauhe Worte und Schimpfreden zu, von Worten kam es zu Thätlichsfeiten und ber Rachbar erschlug den reichen Mann mit seiner eigenen Sense.

Bur Suhne ber boppelten Unthat flifteten bie Bermandten bes Erschlagenen ein Muttergottesbild, welches an bem Eichbaume, bem Zeugen bes Mordes, aufgestellt wurde. Reiner ging vorüber, ber nicht ein Baterunser für bie Seele bes Erschlagenen betete. Als der Jahrestag ber That herannahte, hörten bie Frommen in der Rähe bes Bilbes von unsichtbaren handen bangeln und bieses wieberholte sich jedes Jahr acht Tage vor und acht Tage nach Mariä Geburt. Es wurde nun ein Kapellchen unter der Eiche erbaut und das Muttergottes-Bild dort aufgesstellt. Das ist das Obernauer Kapellchen an dem Wege von Obernau nach Geilbach — und dort hört man das wundersame Dängeln noch jedes Jahr acht Tage vor und acht Tage nach Mariä Geburt.

## 7. Die wunderbare Rettung.

3m breifigjabrigen Kriege wurde auch Dbernau (bamale Obernheim) von einem Befuche ber Schweben bebrobt. Den Schweben war ein bofer Ruf porausgegangen; fie follten Riemanden verschonen, weffen Alters und Geschlechte er auch fey. Deshalb entflohen bei ihrer Unnaberung alle Einwohner mit ihren Rindern und ihrer beften Sabe. Rur eine alte Frau blieb gurud; fie war fo fcwer mit ber Gicht behaftet, bag fie nicht geben und nicht einmal bas Rabren vertragen fonnte. Gie empfabl fich bem Schute ber Muttergottes, ließ fich in ein großes Gebund Strop einhüllen und in einen Scheuer-Bindel legen. Die Schweden famen, jogen aber nach einigen Tagen wieber ab. 218 bie Dbernauer gurudfehrten , fanden fie bie Frau noch am Leben und unverlett. Gie ließ frater aus Dantbarfeit fur ben Schut ber Muttergottes ein Bild berfelben aufertigen und unter bem Bogen bes Thores, burch welches man nach Alfchaffenburg geht, aufftellen. Da ftebt es noch.

### 8. Der Schlogberg.

Der Frühling tommt, die Fluren zu begrünen, Dem Sommer folgt der Herbst, sie abzutöden; Die Lüste weh'n noch, wie sie vormals wehten — Doch nicht um Burgen mehr, nur um Nuinen. Friedr. Krug v. Nieda.

In alter Beit ichaute von einem Borfprunge bes Gpeffarts zwischen Goben und Ebersbach ein festes Schlof in bas Mainthal berab. Es ist ichon lange ber und es bampfte bamale noch bie Galine im naben Gobener Thale und zwifden Gulzbach und Obernau ftand noch bas alte Dorf Reuchelsbeim. Die Saline ift fpurlos verschwunden und bie Salguelle nur noch ein ichmugiger Dumpfel, Reuchelsbeim verging ichon vor Jahrhunderten und es blieb nichts übrig, als bie Pfarrfirche, bie Dargarethen= Rirche, und auch biefe nebft ber babei befindlichen Ginfiedlerwohnung ward im Jahre 1787 abgebrochen - und von bem Schloffe find nur noch faum erfennbare Refte porbanben. Wie bas Schloß geheißen, weiß man nicht; bie Namen Schlogberg, Altenburg ober Sobenburg, womit man bas Schloß bezeichnet, find nicht feine Ramen, fonbern eben nur Bezeichnungen. Wer bas Schlof bewohnte, ift gleich unbefannt: reiche Leute muffen es aber gemefen fein, benn ber Schlofberg birgt einen großen Schat in feinem Innern.

Der Schlofberg ift mit Wald bewachsen. Gine arme Frau fam einft dahin, um fich burres bolg zu suchen; fie trug babei ihr jungstes Rind, bas taum ein Jahr alt war,

auf bem Arme. Da fab fie in ben Rumen einen großen Saufen glübenber Roblen. Gie fette ihr Rind nieber und raffte fo viel Roblen , als fie faffen fonnte, in ihre Schurge, trug fie bei Seite und leerte fie aus: flingenbes Gold bededte ben Boben. Gilende lief bie Frau zu ber Rohlengluth gurud; aber ber Rohlenhaufen mar fort und auch bas Rind. Alles Suchen, alles Jammern war vergeblich, bas Rind blieb verschwunden. In ber Angft ibred herzens lief bie Frau zu bem herrn Pfarrer nach Sulgbach und flagte ibm ibr Glent. Der Berr Pfarrer ftellte ibr vor Augen, wie febr fie fich verfündigt habe, baß fie aus Sabsucht ihres Rindes vergeffen und ricth ibr, burch Bobltbatigfeit, wogu ihr nun bie Mittel gegeben, einigermaßen wieder gut zu machen, was fie verbrochen, und nach einem Jahre an bemfelben Tage fich auf ben Schlofiberg zu begeben: vielleicht finde fich bann wieber bas Rind. Die Krau that, wie ibr gebeiffen worben und nach einem Jahre ju berfelben Stunde betrat fie bie Ruine. Da fam ihr bas verlorene Rind entgegen, blühend wie eine Rose; wo ce gewesen, erfuhr sie nicht, benn bas Rind fonnte noch nicht fprechen. Der Schat bat fich feitbem nicht mehr gezeigt.

## 9. Die Kirchweihe zu Rogbach.

Man muß ben Teufel nicht an bie Band malen, Sprichwort.

An ber Kirdweihe fagen bie jungen Burfche zu Rogbach beisammen und fprachen bei einem Glafe Bein von Die-

fem und Jenem. Es war bereits Racht und unfreundliches Better; bie Schneefloden tangten in ber Luft, wie wenn fie auch Rirchweihe batten und ber Bind machte ben Spielmann und blies bie bochften Tone. Bei foldem Wetter ift ce Einem nirgende mohler, ale vor bem warmen Dfen - und bie Ergablungen von Beren, Befpenftern und fonfligem Spud machen fich von felbft. Go tamen auch bie Rogbader Buriche auf bergleichen Wefchich= ten und es wurde manchem gang fouderig, aber ber Bans machte fich nichts baraus, fonbern fagte: "3ch fürchte mich vor nichts. Wenn mir auch was begegnen follte, fo ifte ein auter Beift ober ein bofer; ber gute thut mir nichts, und mit bem bofen werd' ich fertig. Auf bie Befahr geh' ich zu jeber Beit und überall bin, mag ber Ort auch noch fo verrufen fein." "Ei, fagten bie Anbern, wenn Du's Berg haft, fo geh' nach haufen und bole uns eine Stupe Bein; ter Birth ju Saufen foll vom beften Sobener Neuen haben." Sans ließ fiche nicht zwei Mal fagen, fonbern machte fich alebalb auf ben Beg.

Alls hans fort war, sprach Beit: "ben hans wollen wir beizen für sein großes Maul! Ich hab' zu haus eine Ochsenhaut; die will ich umhängen und mich auf die höbe siellen. Wenn ber hans zurudkommt, tret' ich ihm in den Weg — was gilt's, ich jag' ihn in den Walb!"

Bon Rofbach nach Saufen ist eine kleine halbe Stunde. Der Weg führt über einen mäßigen Berg, auf der Sobe ist's aber eben. Dort ist eine größere Ocdung, bid befät mit Steinen; nur einzelne verfrüppelte Riefern und Bach-holberbusche vermag der unfruchtbare Boden zu ernähren. In der Mitte der Dedung bicht am Wege steht ein ur-

alter steinerner Bilbstod, bessen Bilb aber verloren gegangen ist; man nennt ihn bas Pulzbild, warum weiß
man nicht. Der Ort ist unheimlich genug, und es mag
sich bas Haar schon etwas heben, wenn man in einer
bunkeln, stürmischen November = Nacht ba vorüber geht.
hinter biesen Bilbstod stellte sich Beit; er hatte bie Ochsenhaut um sich geschlagen und beren Kopf mit ben hörs
nern über seinen Kopf gezogen, so baß er bem, ben man
nicht gern nennt, ähnlicher sah, als einem Christenmenschen.

Es bauerte nicht lange, fo tam Bans von Saufen qu= rud. Beit trat ihm fillichweigend in ben Weg. Sans rief : "Wer ba? Bift bu ein auter Beift ober ein bofer ?" Beit gab feine Antwort. Da ergriff Sans bas fleine Beil, bas er gu fich gestedt hatte, und führte einen Streich auf bas Saupt bes vermeintlichen Besvenftes, baf es lautlos zusammen fant. Sans fummerte fich nicht weiter barum, fonbern feste feinen Beg nach Roffbach fort und brachte ben Reuen feinen Rameraben. Rachbem er ihnen eingeschenft, erzählte er, bag ibm am Pulabild ein Beift begegnet, ber ibm auf fein Anrufen feine Antwort gegeben; bem habe er aber mit feinem Beile eins auf ben Ropf verfett, bag er liegen geblieben. Die Buriche, voll Schreden, bag ber Spaß einem Rameraben vielleicht bas Leben gefoftet, eilten mit Laternen an bas Bulgbild, fanben aber von Beit und feiner Saut feine Spur, und Beit ward auch nimmer gefeben.

Db bei bem Berschwinden Beits bie hand bes Bösen mit im Spiele war, weiß man nicht; möglich war's aber schon, benn er hats nicht gern, wenn ihm Jemand in fein handwerf pfuscht.

#### 10. Bei den drei Arengen.

D harte Roth, o graufam Lieben. Balbfraulein.

Auf feiner Burg unweit bes jesigen Dorfes haibach hauste ber Junker von hapbebach. Er war ein junger leichtsinniger Fant, aber wohlgestaltet und in allen ritter-lichen Künften sehr erfahren: es hob sich darum auch manches Mieber höher, wenn der Junker im feidenen Bams, die fliegende Feder auf dem Sammtbarett vor- übersprengte. Und der Junker hatte keinen Stein in der Brust, sondern ein wachsweiches herz, das er an jedes schöne Frauen-Antlis verlor, es mochte vom hohen Burg- söller oder aus dem schmalen hüttensenster schauen.

Iwei der hintersassen des Junkers hatten bildschöne Töckter, Marie und Gertrude geheißen. Sie waren Nachbarskinder und miteinander aufgewachsen und liebten sich wie Zwillingsschwestern. Der Junker hatte noch keine gesehen; einst aber, als er nach Aschassendurg reiten wollte, nahm er unsern des Wegs eine weibliche Gestalt wahr, so schlant und so sauber angethan, dasi er sie sich näher betrachten mußte. Er ritt zu ihr, die Gras für ihr Bieh absichelte, hin, und grüßte sie freundlich. Da erhob sich Warie und vor ihm stand die holdseligste Maid, die mit hohem Erröthen die Augen kaum auszuschlagen wagte. Sie kannte den Junker wohl und oft schon hatte sie ihm seuszend nachgesehen, wenn er an ihres Vaters hütte vorüber ritt, und beklagt, daß sie kein Edelfräulein sei: vielleicht hätte sie dann der Junker als seine eheliche

Dausfrau heingeführt. Der Junker war entzudt über Mariens Liebreiz und bie Unschuld, die aus jedem Blide leuchtete, aus jedem Worte sprach; aber er war klug genug, um einzusehen, daß er mit einem so frommen Kinde zart umgehen musse, und darum ritt er nach kurzer Zwiesprach seines Weges. Aber er hatte bald ausgeskundschaftet, welche Gänge Marie zu machen pflegte, und da auch sie ihm nicht auswich, so fanden sie sich zufällig in den nächsten Tagen wieder; bald waren ihre Zusamsmenkunste nicht mehr zufällig.

Marie batte anfange ihrer Freundin Gertrube nicht gefagt, was zwischen ibr und bem Junter vorgegangen, benn bie erfte Liebe wird forgfältig eingeschloffen in ben Beiligen - Chrein bes jungfraulichen Bergens; als aber ber Junter ihr emige treue Minne gelobt batte, als fie fich bereits im Geifte als Burgfrau auf Sanbebach manbeln fab, ba fonnte ibr Berg bie Rulle ibres Gludes nicht mehr in fich verschliegen, fie machte bie Freundin gur Bertrauten ihrer Liebe, ihrer Soffnungen. Gertrube war ein gutes Dabden, aber nicht frei von ber Gitelfeit, die in jedem Frauenbergen einen Winfel findet. Gie bielt fich fur iconer, als Marien, und Marie follte nun eine Ebelfrau merben und Gertrube ibre Daab: bas waren Bebanten, welche Gertruben qualten bei Tag und bei Racht. Marie abnbete nichts bavon und lub fogar ibre Freundin ein, fie zu ihren Busammenfunften mit bem Junfer zu begleiten.

Der Junker hatte zwar für Marie gefühlt, was er Liebe nannte, allein seine Liebe war eben nicht sehr ebler Natur und an bas Heirathen ber Bauerndirne bachte er

ohnehin schon gar nicht. Zubem war Marie so tugendsam, daß ihm wohl klar werden mußte, sie sei der Bersführung unzugänglich und beshalb war sein Gefühl schon ziemlich kühl geworden. Gertrudens Schönheit war dem Junker neu, die Lebhaftigkeit ihres Geistes sagte dem Leichtsertigen mehr zu, als Mariens stille Tugenden, und da Gertrude ihm auf halbem Wege entgegen kam, so versstanden sie sich bald und wußten sich zu sinden, ohne daß Marie dabei war.

Marien fonnte die Untreue ihres Buhlen nicht lange verborgen bleiben; cs famen ja die Bestellungen nicht mehr, die des Junkers Bub so schlau auszurichten gewußt hatte. Berlassen von dem Geliebten, betrogen von der Freundin, getäuscht in ihren schönsten hoffnungen, verwandelte sich ihre Seele ganz, das Lamm ward zum Tiger. Ihr voller haß warf sich auf die treulose Freundin, die ihr den Buhlen durch ihre Künste geraubt, denn den Geliebten weiß das schwache Frauenherz immer zu entschuldigen. Marie wollte nur erst Gertruden in heimslicher Zusammenkunst mit dem Junker überraschen und dann Rache an ihr nehmen — wie, das wuste sie selbst noch nicht.

An einem schönen Abende schlich die abgehärmte Marie schweren Herzens dem hügel zu, wo der Junker sie zum ersten Wale angesprochen, wo sie später so oft in seinen Armen geruht hatte. Sie hatte den Buben des Junkers mit Gertruden verkehren und diese bald darauf mit einer Sichel, wie wenn sie Gras machen wollte, sich entsernen gesehen. Sie konnte versichert sein, daß Gertrude eine Zusammenkunft mit dem Junker habe, und darum war

sie ihr auch mit Grastuch und Sichel gefolgt. An dem so wohl bekannten traulichen Plätchen sah sie ben Junker nicht, wohl aber Gertruden, die träumend auf dem Raine saß. Maria konnte sich nicht halten; mit der Röthe des Jorns auf den blassen Wangen — die Rosen der Jugend hatte der Kummer abgestreist — stürzte sie auf die verhaste Kreundin hin. Sie warf Gertruden ihre Falscheit, ihren Berrath an der Freundschaft vor, sie nannte sie eine gefallsüchtige leichtfertige Dirne und erhob in der Hise sogar die Hand mit der Sichel, um Gertruden einen Schlag zu versetzen. Da ergriff der Jorn auch Getruden, sie wich dem Schlage nicht aus, sondern schlug dagegen — und die scharfen Sicheln durchbohrten zwei Herzen, die sich so lange Jahre in inniger Liebe zugethan gewesen.

Alls ber Junfer fam, fand er zwei falte, blutige Leischen, beren Sande fest verschlungen waren; sie hatten

fich verföhnt, ebe fie aus bem leben gefchieben.

Die Kunde des Doppelmordes durchlief schnell die Umgegend und bald bezeichnete man den Junker als dessen Urheber. Es war zwar nicht zu leugnen, daß die Madschen sich wechselseitig den Tod gegeben, allein der Junker mußte sie hiezu, vielleicht durch Zauberkünste, verleitet haben. Er erhielt eine Ladung vor das peinliche Gericht. Daß kein Beweis einer Schuld gegen ihn vorlag, die dem irdischen Richter verfallen, wußte er wohl, allein es war ihm auch eben so bekannt, daß man ihn, wie es in solchen Fällen üblich, einem Gottesurtheile unterwersen werde. Seine hande waren rein vom Blute, aber sein herz nicht rein von der Schuld, denn sein Leichtsun, seine Treulosigkeit hatte zwei fromme Mädchen zum Morde Sagen bes Spesiarts.

geführt; wie konnte er erwarten, daß Gott seine Unschuldbezeugen werde? Er folgte dem Gebote des peinlichen Gerichtes nicht, sondern verließ nächtlicher Weile seine Burg und pilgerte nach Rom und von dort an das heislige Grab.

Sabre waren verfloffen. Die Burg und bie Guter bes Junters waren Leben bes Stiftsprobstes ju Afchaffenburg gemefen und ber Junter ber Lette feines Befchlechtes; als er verschollen war, hatte ber Stiftsprobst bas leben eingezogen und bie Burg brechen laffen. - Bo Maria und Gertrube geenbet, maren zwei fteinerne Rreuze errich= tet worben, worauf Sicheln eingebauen. Niemand bachte mehr an ben Junter. Da fant man eines Tages amiichen ben zwei Rreugen einen Pilger mit grauem Saupte, ber zu ichlafen ichien. Er ftant nicht mehr auf, benn er ichlief ben ewigen Schlaf. Als man ibn naber betrachtete, erfannte man in ibm ben Junfer von Saybes bach; nicht bas Alter, aber bie Reue und bie Sabrlich= feiten ber langen Pilgerschaft batten fein Saar gebleicht und feine Lebensfraft gebrochen. Gin brittes Rreug. ward ben beiben andern zugesellt: ber Tob verfobnt und einigt Alled.

Wenn man von Haibach ben Weg nach ber Schellenmühle geht, kommt man gleich am Eingange in das Hais bacher Gemeindes Gehölz an einem kleinen Hügel vorbei, ber kein Mauerwerk, aber beutlich erkennbar einen Burgs graben zeigt. Dort hauste der Junker von Hapbebach. Und wenn man von Haibach erst den Fahrweg verfolgt, ber weiter unten zwischen dem Gottelsberge und dem Büschelterge nach Aschaffenburg führt und dann bort, wo der Fußpfad links abgeht, diesen beschreitet, so kommt man unfern eines kleinen hügels an einen Ader, worauf ein Kreuz und das Fußgestelle eines zweiten stehen; das sind die lleberreste der drei Kreuze, die zum Gedächtnisse der beiden Mädchen und des Junkers errichtet wurden. Sie werden bald der alles verheerenden Zeit gänzlich erliegen, aber die Gewanne heißt und wird noch lange heißen "bei den drei Kreuzen".

### 11. Der Schatgraber auf dem Lufthofe.

Kannft nicht ruben, tannft nicht raften, 3ft bas Glud bir noch fo holb; Kauerst stets vor beinem Kaften Babift und gablft bein Gelb und Golb. Friedr. Gutl.

Auf ber Markung von Winzenhohl, wo sie an bie Markungen von Saibach und Strafbessenbach stößt, lag vor Alters ein stattlicher Sof. Der Wind hat bort überall freien Lauf und ber Sof wurde deshalb ber Lufthof genannt.

Der Lufthöfer Bauer war ein fleißiger, frommer Mann. Darum war er auch gesegnet, es schlug ihm alles zu Glücke und er ward sehr reich. Da fiel sein herz ab von dem herrn und hängte sich an den Mammon. Was er befaß, so viel es auch war, genügte ihm nicht mehr und er strebte immer nach größeren Reichthümern.

Es ging bamals bie Rebe, bag vor vielen Jahren aus bem Schmerlenbacher Kloster ein großer Schat an Golb und anbern Kostbarfeiten geraubt und in bem Reller bes

Lufthofes vergraben worben fei. Der Räuber, auch ein Besiter bes Lufthoses, sei gestorben, ebe er bie vergrabenen Reichthümer habe benuten können und barum liege ber Schat noch im Keller. Und wirklich hörte man in einer Keller-Ede von Zeit zu Zeit unter Stöhnen und Seufzen bas ungenofsene Gelb zählen.

Der Lufthofer Bauer befam eine große Begietbe nach bem Schape. Tag und Racht bachte er baran, mas es für ein Glud für ibn ware, wenn er bas viele Gelb und But befame; feine Sabfucht wuchs mit jeber Stunde und endlich fonnte er ihr nicht mehr wiberfteben und grub in einer Racht gur b. Abventszeit in ber Reller - Ede nad. wo fich bas Belbzählen boren lief. Lange war feine Mübe vergebens; ter Schweiß rann in Stromen von feiner Stirne und bie Anftrengung trieb ibm bas Blut in bie Augen: er ließ aber nicht nach und endlich flick fein Spaten auf Metall und es tam eine eiferne Trube jum Borfchein. Der Schatgraber wollte fie faffen: ba fprang ibm ein gottiges Unthier entgegen, Schwefelgeftant verpeftete bie Luft und ber Changraber fiel befinnungelos zu Boben. - 218 er nach geraumer Beit wieber gu fich tam, lag er auf ber Rellertreppe und feine Arbeit war nicht mehr fichtbar. Belahmt an allen Gliebern, verdrehten Sauptes und todtmatt fonnte er fich nicht mehr erbeben; auf fein Jammern fam fein Befinbeberbei und brachte ibn auf sein Lager, wo er bald veridieb.

Seine Leute ahndeten, was vorgegangen war und es mochte Niemand mehr auf tem Hofe bleiben. Kinder hatte ber Hofbauer nicht und so versiel ber Hof.

Nach vielen Jahren, als Niemand bes Borgangs mehr gebachte, bauten bie Schmerlenbacher Nonnen wieder einen kleinen hof an die Stelle. Die Besitzer aber fühlten sich bort nicht behaglich, und der Lette brach vor etwa 30 Jahren die Gebäulichkeiten ab und versetzte sie nach Winzenhohl. Der Lufthof findet sich nur noch auf den älteren Landfarten; wo er gestanden, bläßt der Wind über mazgere Felder.

#### 12. Der Ceufelsbeschwörer.

Es ift nob eon so tötlich wundt, Die noemer me wurt recht gesundt, And hat die eggenschaft an ir, Wann fie ir etwas gang sest für, So hat ken rum fo tag nech nacht, Bis sie ir anschlag hat volbracht. Dr. Brant's Narrenschift.

Vor hundert und mehr Jahren lebten zu Keilberg zwei Rachbarn, Hans und Peter geheißen. Beide hatten von ihren Eltern ganz hübsche Gütchen ererbt, worauf sie sich wohl ernähren konnten — und Peter nährte sich auch gut; er war ein fleißiger, sparsamer Mann, der Erste aus den Febern, und der Letzte in Feld, Hof und Stall. Darum ftanden seine Felder auch am Besten, darum hatte er auch das schönste Bieh im ganzen Dorfe. Hans dagegen war lieber hinter dem Kruge, als hinter dem Pfluge, und wenn er ja zu Hause blieb, so stöberte er in einem alten Buche, das er in einem vergessenn Winkel gefunden hatte, und das von Geisterbeschwörungen und bergleichen Teuselskünsten haus-

belte. Relb und Bieb maren fremben Leuten überlaffen: fein Bunber wenn Kelb und Bieb gleich mager waren. Go fam er immer mehr in Rudgang, mabrent Deter, ber von Saus aus nicht mehr batte, als er, täglich wohl= habender murbe. Wenn Sans bie vollen Getraibemagen feines Nachbars von glänzenben Ruben mit ftrogenben Gutern beimführen fab, mabrend fein bungriges Bieb ein armseliges Rubrden mubiam berbeischlevote, fo erwachte in ibm ein Deit, ber fich zu bem unverfobnlichften Saffe gegen feinen gludlichen Nachbarn fteigerte. Es murbe fein febnlichfter Bunich, baß fein Rachbar menigftens fo arm, als er felbft werben moge, er versuchte fogar öftere, ibn in Schaben zu brigen, aber Alles mislang. - Gines Tages, als er fich wieber über ben Boblftand feines Rachbars recht erboft batte, befchloß er, bei bem Teufel Silfe ju fuchen. Er foling fein Bauberbuch auf, und las laut bie Formeln ab, bie ben Teufel gu feinem Dienfte amingen follten, - und ber Teufel, ber immer nabe ift, wenn ber Mensch bes herrn vergift, erschien wirflich. Bans, ber boch nicht fo recht an bas Erscheinen bes Teufels geglaubt hatte, erfdrad bergeftalt, bag er feine Worte finden konnte; aber als ber Teufel ihn grimmig aufforberte, zu reben, ba er ihn boch einmal gerufen, bat er gitternd und bebend um ein Mittel, ben Wohlftand feines Nachbars ohne Gefahr für fich zu vernichten. Der Teufel fagte ibm bas zu, verlangte jeboch, baf Sans verspreche, nach gebn Jahren fein eigen zu werben. Sans versprachs in seiner Todesangst und ber Teufel bezeichnete ihm ein Rraut, bas er nachts 12 Uhr im Walbe unter Anrufung bes Teufels bolen und auf bas Biebfutter

feines nachbars werfen follte. Darauf verfcmant er im Schwefelbampf.

Hans that, wie ihm geheißen, und bes Tags barauf war fammtliches Bieb bes Nachbars gefallen.

Peters Wohlstand war burch ben Berluft seines fammtlichen Biebes ganglich gerrüttet, seine Freude und sein Stolz waren ihm genommen, und er gramte sich so, daß er ftarb.

Da erwachte in Sans, ber im Grunde bes Bergens nicht bos mar, bas Bewiffen. Er fab bie Schanblichfeit feiner Sandlungen ein und verabscheute fie und fich felbft. Er verfagte fich alle Freuden ber Erbe und flehte gange Nachte auf feinen Anieen Gott und bie Seele feines Nach= bars um Bergebung feiner Miffethat an. Endlich unter harter Buffe und guten Werfen verfloffen bie gebn Jabre, nach beren Ablaufe Sans bes Teufels Eigenthum werben Der verhängnifivolle Tag war gefommen. Bu follte. ber nämlichen Stunde, wo ber Pact gefchloffen worben, erschien ber Teufel und ergriff ben gitternben halbtobten Sans. Da fdwebte im Glanze bes himmels ber felige Beift Peters bernieber und fprach zu bem Teufel: "Weiche, Satan, bu baft feinen Theil an ibm. Gine gebnjährige Reue hat fein Schuldbuch gelöfcht und ber herr bat ibm vergeben, wie ich ibm ichon längst verziehen babe, was er an mir gethan." Darauf ließ ihn ber Teufel unwillig los und fuhr mit einem Gepolter, als wenn bas gange Saus jusammenfturgte, bavon. Auch ber felige Beift verschwand, nachdem er Sanfen noch freundlich angeblidt batte. Auf ben bollifchen garmen famen Leute berbei, bie Sanfen fterbend fanben; er tonnte ihnen nur noch ergablen, mas vorgefallen, und bann verfchieb er in Frieben.

In bem Walbe, wo in bes Teufels Namen bas Zausberfraut gesucht worden, ift es aber noch heute nicht geheuer.

### 13. Die Aebtiffin im Schmerlenbacher Walde.

Es war einmal im Schmerlenbacher Alofter eine Aebtiffin, die war alt, häßlich und geizig, wie noch Keine. Die Bettler ließ sie mit Hunden von der Klosterpforte hetzen und wenn es ein Armer wagte, in den Klosterwald zu gehen, und dürres Holz zu lefen, so mußte ihn der Förster einfangen, und nach Schmerlenbach führen; die Aebtissin ließ ihn dann in den tiefsten Keller einsperren und durch Hunger und Frost für seinen Frevel büßen.

Die Kunde von ben Grausamkeiten ber Aebtissin kam endlich zu ben Ohren bes herrn Erzbischofs. Er war ein gottesfürchtiger Mann, ber nicht nur die heilige Schrift las, sondern auch nach ihren Worten that und sich als den Vater der Armen ansah. Er begab sich nach Schmerslenbach und ließ sich das ganze Kloster vom Speicher bis zum Keller zeigen. In die Keller führte man ihn freilich nicht gern, aber man mußte dem herrn Erzbischofe schon gehorchen. Da fand er nun in der Tiefe der Erde viele halb verhungerte und erfrorene Leute, die nichts begangen, als daß sie durres Holz im Klosterwalde geholt hatten. Der herr Erzbischof ließ sie augenblicklich frei geben;

che fie fich aber entfernten, mußten fie von ber Aebtiffin mit Speis und Trank bewirthet werben.

Als ber herr Erzbischof fort war, brach ber Born ber Frau Aebtissin los. Sie fluchte und tobte, als wenn sie vom Bosen besessen ware, und gerieth in eine solche Buth, baß sie vom Schlag getroffen wurde und todt war.

Das Ableben ber bösen Frau erregte eben keine große Trauer unter ben Armen. Sie wagten sich wieder in den Wald, um durres Holz zu lesen, erschracken aber nicht wenig, als sie die Aebtissin im Walde wandern sahen. Böses aber, wie im Leben, konnte sie nach ihrem Tode nicht mehr thun; im Gegentheile, wo sie sich zeigte, da fanden die Armen reichlich durres Holz und darum blieb die Erscheinung der Aebtissin lange Zeit ein günstiges Zeichen für die Armen.

Wenn sich heut zu Tage die Frau Nebtissin nicht mehr seben läßt, so ist das ganz natürlich. Die Leute plagen sich nicht mehr, das durre Holz zu suchen, sondern stehlen lieber das grüne und dabei hat die Frau Aebtissin nichts zu thun.

#### 14. Das Wunderkreug.

Bom Kreuz ber Born ber Liebe quillt, Das Kreuz auch ihre Thranen stillt. Amaranth v. Oscar v. Redwig.

Im freundlichen Afchaffthale, zunächft am untern Gartenhofe und eine halbe Stunde von Afchaffenburg liegt ein fegelförmiger walbbewachsener hügel, ber einige uns bebeutende Mauertrummer trägt. Das ist alles, was von ber stolzen Burg Kugelnberg, bem Bohnsige ber reichen Eblen gleichen Namens, übrig geblieben ist — und boch sind biese morschen Reste ein ehrwürdiges Denkmal ber innigsten Bater= und Geschwister=Liebe.

Im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts haufte auf bem Rugelnberge ein Ritter, ber zwar mehrere Söhne, aber nur eine einzige Tochter hatte. Sie war ber früh bahin geschiebenen Mutter Ebenbild und barum schon bes Baters Liebling: ihre herzensgüte, ihre Sanstmuth, ihre Mildthätigkeit erwarben ihr aber auch bie Liebe ihrer Brüber und ben Segen aller Armen und Preshaften ber Umgegend.

Beit von Belmenroth, ein junger ehrenhafter Ritter aus ber Nachbarichaft, mar bem Burgfräulein verlobt. Der Segen ber Rirche follte fie verbinden, fobalb bie Rebbe beenbigt mar, an ber Ritter Beit gur Erfüllung feiner Lebenspflicht batte Theil nehmen muffen. Gie war geenbet; fiegreich fehrte Beit mit feinen Reißigen gurud und freudigen Bergens: follten ja boch feine Beimfehr und feine Bermählung zugleich gefeiert werben. Die fröhlich flattert bas Panner im Morgenwinde, wie bell flingen bie Trompeten burch bie Au, wie leicht tangen bie Roffe ber Beimath zu! Balb ift Beit am Rufe bes Rugelnbergs angelangt. Er bort bereits ben Willfommen, ben ibm bas born bes Thurmwächters entgegen ruft, - und auf bem Göller ericheint Die liebliche Bestalt ber Braut, bie bem Geliebten ben Gruß ber Liebe zuwinkt. Da fliegen Berg und Sinne ber holben Daib gu, er vergift, bag bas Rog auf ber fleinigen Babn ben Bugel braucht, und bas Rog ftrauchelt und häuptlings fturgt Beit in ber

schweren Rüftung so hart auf ein Felsstück, baß er tobt bleibt. — Durch bas Burgthor, bas zum festlichen Empfange bes liebewarmen Bräutigams mit Laubgewinden geschmückt war, brachten die trauernden Knappen auf ihren Lanzenschaften die kalte Leiche.

Das Burgfräulein, obwohl namenloses Weh im Herzen, trug das herbe Loos in frommer Ergebung. Auf dem Gesteine, welches das Blut des Geliebten getrunken hatte, ließ sie ein Kreuz aufrichten mit dem Bilde dessen, der für die Sünden der Welt freiwillig den bittersten Tod gestorben. Wenn sie ihr Schmerz übermannte, wandelte sie zu dem Kreuze und flehte in heißem Gebete zu dem Allbarmherzigen um den Frieden ihrer Seele — und er ward ihr gewährt. Sie sagte sich los von der Erde und nahm den Schleier in dem Kloster der Eisterzienserinnen im Hain, das die Edlen von Kugelnberg kurz vorher, im Jahre 1218, gestiftet hatten.

Mit der Jungfrau war die Freude aus der Burg geschieden; sie gab nur noch traurige Erinnerungen. Darum verließen sie die Edlen von Augelnberg und erbauten sich oberhalb Fechenbach am Maine eine neue Burg, die zuerst gleichfalls Augelnberg, später Kollenberg, genannt wurde. Das alte Augelnberg blieb unbewohnt und versiel allmählig.

Die Landleute hatten an bem harten Schickfale bes Burgfräuleins innigen Antheil genommen. Ehrerbietig wichen sie ihr aus, wenn sie tief trauernd zu bem Kreuze wandelte, aber sie beugten in der Ferne mit ihr die Kniee und gemeinschaftlich stieg ihr Gebet mit dem der Jungfrau zum himmel auf. Sie waren Zeuge, wie wunderbar gestärkt das Fräulein die Stätte verließ — und als sie sich

in das Kloster eingeschlossen hatte, ward das Kreuz die Zuflucht vieler Bedrängten. Das Gebet, das ein gläubisges Herz vertrauensvoll zum himmel sendet, verhallt nicht ungehört und so fanden und finden Viele bis zum hentigen Tag Trost in geistigen und förperlichen Leiden im Gebete vor dem Kreuze, das beshalb den Namen "Bunsberfreuz" erhielt.

Die Aufschrift bes Kreuzes, welche jest bie Zeit ver= löfcht bat, war:

1221. Uf fr Belde blieb hie tob Ter vest Mann Beit von helmenroth Bitt Gott für fein Seel.

#### 15. Die letten Cempler.

Beroch genug ber Worte von jener herben Roth! Wir schweigen von ten Eblen: fie liegen ftarr und tobt. Lieb ber Nibelungen.

Die Templer waren in Frankreich ihren Feinden unterslegen; Philipp ber Schöne hatte mit Feuer und Schwert gegen sie gewüthet und Jakob Bernhard von Molay, ber lette Großmeister, war ben Flammentod gestorben. Die meisten ber Ritter, die dem Tode entronnen waren, traten in den Johanniterorden; nur Wenige sahen ihr Gelübbe als ungelöst an, und flohen in ferne Länder, wo sie gasifreundliche Aufnahme fanden. Auch der Churs

fürst von Mainz gewährte ihnen in seinem Lande eine Freistätte\*) und überwies mehreren berselben einen Berg bei Rottenberg, um sich baselbst häuslich niederzulassen. Sie erbauten sich eine kleine Burg und lebten bort treu ihren Ordensregeln von dem, was sie aus dem großen Schiffbruche ihres Ordens gerettet hatten. — Das Bolk nannte den Tempelhof nach dem klösterlichen Leben seiner Bewohner "das Aloster".

Es war damals eine bose Zeit in Deutschland. Die Churfürsten von Mainz, Trier und Brandenburg und der König Johannes von Böhmen hatten Ludwig den Bayern, der Churfürst zu Köln, der Herzog zu Sachsen und der Pfalzgraf am Rhein aber Friedrich den Schönen von Österreich zum Kaiser gewählt. Ein hartnädiger Kampf entbrannte in allen deutschen Landen; dazu brachte ein Missahr eine solche Hungersnoth, daß die Leichname der Missahr eine solche Hungersnoth, daß die Leichname der Missahr eine solche Galgen gestohlen und verzehrt wursen, und endlich fam auch die Pest. Alle Bande hatten sich gelöst, und Niemand war mehr seiner Habe oder auch nur seines Lebens sicher.

Dem Alosterberge gegenüber, nur getrennt burch bas schmale Thal, worin bas Dörflein Rottenberg liegt, ershebt sich ein Berg, nun ber Gräfenberg genannt. Dars auf stand die feste Burg ber drei Brüder von Grisenberg. Sie waren aus einem eblen Geschlechte von hohem Anssehen \*); auch die brei Brüder galten vor der Welt für

<sup>\*)</sup> Das haus Lit. B. Rr. 16 in ber Pfaffengaffe zu Afchaffenburg war ein Tempelhof.

<sup>\*\*)</sup> Das Erbbegrabnig der Grifenberger befand fich in ber alten Kirche gu Sailauf und wurde bei bem Graben ber Fundamente ber jegigen wieder aufgefunden.

ehrenhafte Ritter und die Templer auf dem Klosterberge schlossen sich freundnachbarlich an sie an und traten mit ihnen in ein Bündniß zu Schutz und Schirm. Auf jeder Burg wurde ein kleines Thürmchen errichtet und darin ein Glöcklein aufgehangen; das Anziehen des Glöckleins in der einen Burg sollte ein Zeichen sein, daß die Beswohner der Hilfe benöthigt seien, und das Läuten des Glöckleins in der andern, daß die Hilfe nahe. So glaubsten sie vor jedem räuberischen Ueberfalle sicher zu sein.

In' einer fturmifchen Mitternacht fcoll bas Glodlein vom Rlofterberge laut und flagend burch bie Luft - auf bem Grafenberg aber blieb es ftill, wie im Grabe. Rlofter - Glödlein wimmerte ichwächer und ichwächer und verhallte endlich mit ein Paar leisen Rlangen gleich ben letten Seufzern eines Sterbenben. Das Rlofter war von Räubern überfallen worden, aber nicht von fremden: bie Grifenberger hatten es erftiegen, batten bie Templer erschlagen und ihre Behausung ausgeraubt. — Als bie Lanbleute am andern Morgen auf ben Rlofterberg famen, um bort ber beiligen Deffe bes Templer- Priefters beigutwohnen, fanden fie nur Leichen; bie bes bienenben Brubers hielt in ber frampfhaft geschloffenen Sand noch bas Geil bes Glödleins, mit bem er bie verratherifchen Bundesgenoffen hatte rufen wollen. Die Bemühungen ber Landleute, bie Templer in bas leben gurud gu rufen, waren vergeblich; nur ber greise Prior ward wieder feiner Sinne machtig, zwar nur auf Augenblide, aber lange genug, um bie Namen ber Räuber und Mörber zu nennen.

Ein scheine Berücht hatte ichon früher bie Grifenberger als geheime Rauber bezeichnet, ihre lette Schandthat rief

Taut um Rache. Damals trug Peter Aichspalt ben Churhut von Mainz. Er war nicht nur ein Arzt ber Seelen, sondern auch des Leibes, hatte die Heilkunde früher selbst geübt, und wußte wohl, daß da, wo milde Arzeneien nicht am Plate seien, der Stahl helfen muffe. Er lich den Gräsenberg erstürmen, kein Leben verschonen und die Burg bergestalt zerstören, daß kaum noch erkennbare Reste ihre Stätte bezeichnen.

Der Tempelhof auf bem Alosterberge ward nicht mehr bewohnt. Er verfiel allmählig, erhielt sich in feinen Ruinen jedoch noch bis in bie neueren Zeiten, wo bie Steine von ben Landleuten ausgebrochen und zu anderen Bebäuden verwendet wurden, so daß von ihm auch nur noch wenig zu sehen ist.

Auf bem Grafenberge wandeln von Zeit zu Zeit brei finftere Geftalten, nicht im ritterlichen Schmude, sonbern vermummt wie Rauber mit großen Schlapphäten.

## 16. Das Gichenberger Rapellchen.

Bei Eichenberg sieht eine kleine Kapelle mit einem gnasbenreichen Muttergottesbilde. Das Bild stand früher unster freiem himmel; als sich aber die Zahl der Andächtigen mehrte, wollte man eine Kapelle bauen und das Bild darein sehen. Es wurde ein gelegener Bau-Plat ausgeswählt und dort das Bauholz ausgeshren; am andern Morgen hatten die Ameisen das holz fortgetragen und an die Stelle des Gnadenbildes gelegt. Dort wurde nun auch die Kapelle errichtet.

### 17. Die Rirche des h. Sippolit zu Dettingen.

Karl ber Große hatte ein besonderes Vertrauen zu bem h. Hippolit und erbaute ihm zu Ehren eine Kirche zu Dettingen, die noch steht, aber freilich seit dieser langen Zeit mancherlei Veränderungen erlitten hat. So lange Karl der Große sich zu Aachen aushielt, wallfahrtete er jährlich nach Dettingen. Er kam zu Schiss und stieg aus, wo die Markungen von Dettingen und Großwelzheim zussammenstoßen; ein Stein auf der Markungsgrenze, etwa 30 Schritte vom Maine, bezeichnet die Stelle, wo der Kaiser feierlich eingeholt wurde, und heißt heute noch der Karlsstein.

Die Wallfahrten nach Dettingen am St. hippolits-Tage (13. August) aus ben Main- und Rheingegenben waren früher sehr zahlreich. Bon welchem Belange sie gewesen, ergibt sich baraus, baß die Aschassenser Schisfer es als ein besonderes Recht ansahen, allein die Wallsahrer den Main hinab zu führen — und daß die Getraideopfer, welche der Kirche dargebracht wurden, zuweisen 30 Malter betrugen. Die Kornepfer wurden zum Theile in Weiberhauben dargebracht und Lettere dann an die Urmen vertheilt. — In neuerer Zeit haben die Wallsahrten sehr abgenommen.

# III. Der Kahlgrund.

#### 1. Die Glücksruthe.

Die Glüdsruthe, von ber hier gesprochen wird, bringt fein Glüd und ist auch feine Ruthe, sondern ein dider Stock, der auf Besehl seines Eigenthümers Einen, er mag nah oder sern sein, ohne Zuthun einer Menschenhand windelweich drischt. Um zu einem solchen Stocke zu gelangen, muß man in der heiligen Christnacht in den Bald gehen, und dort um zwölf Uhr unter hersagung gewisser Sprücke eine junge Ciche abschneiben; man darf aber auf dem Hin- und herwege nicht beschrieen werden und auch fein Wort sprechen, sonst ist der Stock unfrästig und es kann Einem auch sonst ein großes Unglück widersfahren. Gelingts und gewinnt Einer durch den Frevel einen kräftigen Stock, so mag ein rachsüchtiges Gemüth das wohl für ein Blück ansehen, ob's aber seiner Seele Gewinn bringt, mag der am besten wissen, der dem Stock den Segen gibt.

Der hansfort von Ebelbach im Kahlgrunde hatte eben auch ein rachfüchtiges Gemuth; er fonnte es nie vergeffen, wenn ihn Jemand beleidigt hatte, und wenn bie Beleidigung auch nur eingebildet war. Einst hatte sein Better

von ibm eine fleine Summe Belbes, bie er jenem fculbig fein follte, geforbert; Sansfort leugnete mit Recht ober Unrecht bie Schulb, mußte fie aber, als ber Better vor Bericht flagbar warb, bezahlen. Das wurmte ben Sansfort, bag er nicht ichlafen fonnte. Es ging gerabe auf Beibnachten und Sansfort batte auch von ber Gludsruthe gebort und mußte, wie man ihrer habhaft werbe ; er nahm fich vor, fich eine zu ichneiben und bann auf bem Ruden feines Betters einen Berfuch bamit zu machen. Als ber beil. Chriftabend gefommen war und Ditternacht nabte, begab fich Sansfort auf ben Beg in ben naben Walb. - An bem Eingange in benfelben traf er auf einen ftattlichen Jager, ber zwei große bunbe mit Der Jager fprach: "Gut' Beit, Sansfort! fich führte. Bo binaus fo fpat ?" Sansfort flutte, ale er fich mit feinem Ramen anreben borte, benn es war monbhell und ber Jager fant in vollem Lichte, aber Sansfort fannte ibn nicht; bennoch erwieberte er ben Grug und murmelte etwas von einer unverschieblichen Reife, worauf er feinen Weg fortfette. Als er in ber fillen Winternacht bie Gloden von Ernftfirchen gur Mette lauten borte, fdritt er jum Bert; balb hatte er ben Stod in ben Banben. Er fehrte fich um und wollte ben Rudweg antreten ba ftand binter ibm ber Jäger, aber nicht zum freundlis den Grufe, fonbern mit graulichem Befichte; er ergriff ben Sansfort am Rragen, fuhr mit ibm boch in bie Luft, brebte ibm ben Sals um und warf ibn gur Erbe, bag fein Anochen gang blieb.

An ber Statte, mo biefes gefcheben, machft beute noch fein halmen Gras.

### 2. Das rothe Areus.

Unfern von Krombach am Saume eines Waldes sieht ein Kreuz von einzelnen Bäumen beschattet; die Straße nach Gelnhausen führt da vorüber. Das Kreuz ist unter dem Namen des rothen Kreuzes in der Umgegend wohl bekannt und es geht Niemand nach eingebrochener Dunfelheit gern vorbei, denn es spuckt dort und es hat sich oft eine weiße Gestalt sehen lassen.

Ginft ging ein Mann von Gelnhaufen berüber nach Rrombach. Er batte fich verspätet und, fo febr er fich eilte, warb es boch Racht, bis er an bas rothe Rreug Schon unter Wegs batte er mit Angft baran gebacht: wie ward ibm erft zu Muthe, als er bort eine weiße Geftalt wandeln fab. Obwohl es Racht war, leuch= teten boch bie Sterne fo bell, bag er beutlich mahrnehmen fonnte, bie Geftalt habe fcmarge Fuge und trage etwas Der Mann getraute fich nicht vorin ihren Sanden. warts zu geben, aber eben fo wenig umzufehren, benn bas Gefpenft batte ibm ja nachfommen fonnen. Bahrenb er fo ftand und bie Angft ibm ben Schweiß austrieb, borte er bas Befpenft mit feiner Grabesftimme fagen: "Bo foll ich ihn binfegen, wo foll ich ibn binfegen?" Der Mann suchte auf einem Umwege am Rreuze vorbei au tommen; bas Wespenst aber ging mit und rief immer: "Bo foll ich ibn binfegen, wo foll ich ibn binfegen ?" Da fprach ber Mann mit bem Muthe ber Bergweiflung: "Wo bu ibn berausgenommen baft". In bemfelben Augenblide war bas Schwarze an ben Fugen bes Bespenftes verschwunden und bas Gespenft felber zerfloß in bie Luft.

Der Geist mochte in feinem Leben wohl einen Grengfiein verrudt haben und mußte nun zur Strafe wandern, bis es Jemand wagte, ihm Antwort zu geben. Seitbem ift er nicht mehr gesehen worben.

# 3. Der Waffer - Mir.

"D weh, o weh, bu Bafferfee, D laß, o laß mich wieber!" Es bebt ber Bufch, es schaumt ber See: Ihn ziehts zur Tiefe nieber. Kriebr. Güll.

Bur Abventszeit hört man im Kahlgrunde, in der Nähe von Schimborn, bei stiller Nacht "Hoho, Doho!" schreien. Obwohl es fast wie eine Menschenstimme klingt, so wird's doch denen, die es hören, unheimlich, denn der Aufer ist der Wassernix, der in der Kahl wohnt. Gesehen hat ihn noch Niemand, aber seine Tücke sind wohlbekannt und darum geht ihm Jeder gern aus dem Wege, wenn sein Nuf erschallt, und nicht leicht wagt es Jemand, in der Nähe der Kahl einen Spaß über ihn zu machen.

Einst zur Abventszeit hatten sich einige Manner von Königshofen vor Tages-Anbruch aufgemacht, um ihre Besen nach Aschassen auf ben Markt zu tragen. Es war bitterlich kalt und Alles gefroren, und die Kahl sab aus, wie ein Gletscher. Die Leute hatten schwere Trachten und mußten tief im sandigen Schnee waden; sie waren

barum bereits ermübet, als fie an bie Rabl famen, warfen ibre Trachten ab und rubten eine Beile. Da borten fie plöglich ein lautes Bepolter auf bem Gife ber Rabl. Erschroden fprangen fie auf, benn fie bachten Alle gu gleicher Beit an ben Rix; um aber ihren Weg fortzuseten, mußten fie über bie Rabl und es wollte auf bem Stege Reiner ber Erfte und Reiner ber Lette fein. Gin junger Mann fagte endlich fcherzend: "Der hannes foll vorausgeben, ber ift ein frommer Mann, vor bem ber Baffermann Respect bat; ber Lette will ich fein, ber Baffermann und ich find alte Freunde!" Und fo fdritten fie über ben Steg. 216 fie balb binüber maren, rief ber, welcher gulett ging, fpottend ihnen qu: "Dabt Acht, bag euch ber Waffermann nicht bolt! Sobo, Baffermann, hobo!" Er batte die Worte kaum ausgesprochen, ba ergriff ihn eine unsichtbare Sand und jog ihn binab burch bas Eis in bie Rabl. Die anbern Manner befiel ein folder Schreden, bag fie zwar lautlos ihren Beg fortfetten, aber nach bem Berfaufe ihrer Befen auf einem andern Wege beimfehrten und ben Steg bei Schimborn niemals mehr betraten. - Bon bem Manne, ber in bie Rabl verfant, bat man nichts mehr gefeben; ein Baffer= wirbel bezeichnet aber jest noch bie Stelle.

# 4. Der Cenfelsgrund.

3wischen Steinbach im Rahlgrunde und ber Oberschur gieht ein fleiner Grund gegen bie Rahl, ber fast ringeum

von Walb umgeben ist und wild genug aussieht. Er beist jest ber Teufelsgrund und bie Mühle barinnen bie Teufelsmuble.

Bor langen Jahren, ehe die Teufelsmühle gebaut war, standen in dem Teufelsgrunde einige kleine hutten. Die Leute fagten: sie seien von Zigeunerinnen bewohnt, aber Niemand sah diese Zigeunerinnen; in die hutte felbst mochte aber auch Niemand geben.

Es kam ein neuer Jäger aus bem hohen Speffart in ben Kahlgrund. Der hörte auch von ben Zigeunerinnen erzählen und meinte, wer sich im hohen Spessart vor bem wilden Jäger nicht gefürchtet habe, brauche auch kein Zigeunerweibchen zu scheuen, zudem die Zigeunerinnen, wenn auch ziemlich schwarz, doch meist lieblichen Antligesseien. Er dachte ihnen deshalb seinen Besuch zu und bestrat, sobald ihn der Weg vorüber führte, eine der Hütten — sie war leer, so auch die zweite, dritte und vierte. Der Waidmann war nun überzeugt, daß die Erzählung von den Zigeunerweibchen nur eine Ersindung müßiger Leute sei und dachte nicht mehr daran.

Einige Zeit banach befand sich ber Jäger in einem Walbe unfern bes Teufelsgrundes, als ein fürchterliches Wetter hereinbrach. Der Wind heulte, baß man sein eigenes Wort nicht hörte, ber Regen siel in Strömen vom himmel und es ward so sinster, baß man jeben Augensblick in Gefahr war, an einen Baum zu laufen. Der Jäger erinnerte sich ber leeren hütten und nahm seine Juslucht in eine, um bas Unwetter abzuwarten. Gegen brausen war es in bem hüttchen ganz behaglich; ber Jäger machte sich ein Lager zurecht und schlief balb ein.

Ilm Mitternacht erwachte er von einem Geräusche um sichher; als er die Augen aufschlug, glaubte er zu träumen: das ganze Hüttchen war mit einer unzählbaren Menge Weiblein angefüllt, aber das waren keine rundwangigen, schwarzäugigen Zigeuner-Mädchen, sondern erdfahle kleine Ungeheuer mit unförmlichen Köpfen und Affengesichtern. Eben hatten auch sie den Jäger wahrgenommen und nun sielen sie ihn wüthend an. Sie kneipten, bissen und zerkraten den Mann, der sich der Menge nicht erwehren konnte, dergestalt, daß kein heiler Fleck an seinem Leibe blieb und trieben dieses Unwesen, die der erste Hahnenschrei erscholl; dann waren sie verschwunden.

Der Jäger bankte Gott, daß er mit dem Leben bavon gekommen, hat aber bie Hütten in der Folge nie mehr betreten, und lieber einen Umweg gemacht, als daß er auch nur an ihnen vorbei ging.

## 5. Die Womburg.

Die Grafen von Riened erbauten im vierzehnten Jahrhunderte zu Mömbris eine Burg, welche bie Womburg genannt wurde. Später bekamen die herren von Geyling die herren von Gondrobe und andre Edle Theil daran, sie bewohnten sie aber nicht selbst, sondern hatten ihre Burgmänner darin. Sie sant zum Räubernest herab und ward von dem deutschen Könige Ruprecht im Jahre 1404 nebst den Burgen zu Wasserlos, hüttengesäß und hauenstein eingenommen und gebrochen.

Bon ber Womburg ftanben noch ansehnliche Trummer bis in bie jungften Beiten. Unter ihnen gicht fich ein weites tiefes Bewolbe bin, worin fich ein reicher Schat befindet. Schon Mancher ließ fich burch bie Boffnung, ben Schat zu beben, verleiten, in bas Gewölbe binab gu fteigen, aber Reiner fam gurud - und fo unterblieb benn jeder weitere Berfuch. Ginft flog von bem naben Pfarr= bofe eine Benne in bas Bewölbe; ein Schulfnabe fletterte binab, um die Benne ju bolen. Unten fab er eine Menge Riften fteben; auf einer faß ein großer Dobr, ber bem Anaben murrifd gurief: "Bas thuft bu ba ?" Der Anabe, ber fich in feinem guten Rechte wußte, antwortete bebergt: "Ich fuche bie henne bes herrn Pfarrers." Der Mobr fprach eben fo murrifch : "bie ift nicht ba" - und ber Rnabe ichidte fich an, wieder beraus zu flettern, ohne fich um bie Riften zu fummern, bie, wie er bei einem Seitenblide mohl bemerft batte, voll Belbes waren. ibm ber Dobr nach: "Siehft bu bas Gelb nicht gern?" "D ja," antwortete ber Anabe. "Bas ift bir lieber" fragte ber Mohr weiter, bas gelbe, weiße ober rothe?" "Das rothe," entgegnete ber Anabe. Der Mobr bob barauf eine große Rifte voll Rupfermunge auf und brachte fie zu Tage, worauf er verschwand. Dewohl es nur Rupfermungen waren, fo waren es ihrer boch fo viele, baf ber Rnabe ein reicher Mann warb. Bare er nicht fo beicheiben gewesen, fich mit ben geringften Mungen gu begnügen, fo ware er mohl nie an bas Tageslicht gurud= gefehrt.

## 6. Das Erdloch bei Ralberau.

Auf einem ber jum Rlaufenhof in Ralberau geborigen Meder, auf bem Aches ober Raflande gelegen, befand fich ebebem ein tiefes Loch, bas mit Erbe nicht ausgefüllt werben fonnte. Darin lag ein Schat. Drei Manner gruben barnach und fanben eine große Rifte von Gichenbolg mit eifernen Benfeln. Gie machten fie von ber Erbe frei und suchten fie beraus zu beben, fie war aber nicht ju bewegen. Babrent fich bie Schatgraber vergeblich abmubten, ftand auf einmal eine bunfle Beftalt in einer Rutte vor ihnen und fprach mit bumpfer ichauerlicher Stimme: "Laffet ab, ibr Menfchenkinder! Der Schat gebort unterirbifden Dachten, bie fich ihn nur burch große Dofer abfaufen laffen. 3br werbet ichwerlich ben Duth haben, biefe Opfer zu bringen. Dur Menfchenfleisch fann bie Beifter euch geneigt machen. Wollt ihr ben Schat beben, fo mußt ihr brei Pfund Rleifc, nicht mehr und nicht weniger, von einem Tobten unbeschrieen und obne ein Wort zu fprechen auf bem Rirchhofe bolen und biefes bieber in die Grube bringen und benen opfern, bie um bes Schapes willen erichlagen worben find." Die Schatgraber waren burch ben Anblid ber Rifte in einen Raufch verfest worden, daß fie ju Allem fabig maren. Gie eilten auf Ummegen einzeln auf ben Rirchhof, wo fie fich wieber zusammen fanden. Es ward ihnen boch graufig, als fie ein Grab öffnen und ben Tobten in feiner letten Rube ftoren und einen fo ichweren Frevel an ber Leiche begeben follten. In ber Angft ihres Bergens warfen fie Sagen bee Speffarte.

sich nieder vor dem Krucisire und siehten in ihrem Wahnsinne zu dem Gekreuzigten, daß ihnen das gottlose Werk
gelingen möge. Da schwebte eine Eule herbei, setzte sich
auf das Krucisir und stieß ein so grauenvolles Geschrei auß, daß die Schatzgräber eine grenzenlose Angst besiel und sie sich in eiliger Flucht davon machten. Als sie wieber zu sich gekommen waren, dankten sie dem Herrn, der ihnen den Warner in der Gestalt des Nachtvogels gesendet und sie dadurch vor den Fallstricken des Bosen bewahrt hatte. Die Kiste war verschwunden und ist nie mehr gesehen worden.

### 7. Die ungerechten Seldschieder.

In ber Kertelbachswiese, einem Thale zwischen ber Kälberauer und Michelbacher Markung, ist eine kleine Anshöhe, worauf vor Zeiten ein Schloß gestanden. In dem Schloßfeller besindet sich ein Kessel bis zum Kande mit Gold gefüllt; dabei steht ein Tisch und darauf ein Glas Wein und an dem Tische sitzt ein graues Männlein mit einer Feder hinter dem Ohre, das beständig rechnet und das Geld zählt und wieder in den Kessel wirst — und das Männlein wird nicht älter und das Weinglas nicht leer, obwohl schon Jahrhunderte darüber hingegangen sind. Und wenn's Mittag wird, da klopft's im Keller; das Männlein schlägt seine eils Schläge auf den Deckel des Kessels, worin es seinen Schaß geborgen — und es erwachen drei schwarze Gestalten, die in dem Winkel des

Rellers schlasend lagen, und geben, freilich nicht Jedermann sichtbar, hinaus an ihre Arbeit und messen die umliegenden Felder, schlagen Pflöcke und segen die Steine, die sie ehedem verrückten, an ihren rechten Ort. Mit dem zwölften Glodenschlage verschwinden sie in ihre untersirdische Behausung und schlasen wieder die Mitternacht, um dann abermals an ihre ewig vergebliche Arbeit zu geben; jest sind sie aber seuerig. Schlägt die Mitternachtschunde aus, so kehren die seurigen Feldschieder zu dem Männlein zurück, in dessen Solde sie falsch maßen und Steine sesten. Das Männlein empfängt sie mit höllischem Grinsen und beginnt auss Neue zu rechnen und zu zählen, während die Feldmesser in ihren Todesschlaf sinken.

So schaurig es brunten im Schlofteller auch aussieht, die habsucht hat es boch versucht, dem Männlein sein Geld wegzuholen. Erft in ben 1830er Jahren wagten es tede Leute in den hügel zu graben. Sie fanden versschiedene Geschirre, warfen sie bei Seite und sahen sie später nicht wieder; endlich kamen sie auf den Kessel. Greuliche Stimmen aus der Tiefe schleuberten ihnen Berwünschungen und Drohungen entgegen; in der Todesangststieß Einer der Schapgraber ein Paar Worte aus und der Kessel versanf.

### 8. Alzenau.

Ihres Mannes Berg barf fic auf fie verlaffen. Alte Ueberschrift bes Gemalbes: bie-Beiber von Weinsberg in ber Kirche baselbft.

a.

An bem linken Ufer ber Kahl, wo sich jest ber kleinere Theil bes Marktes Alzenau befindet, lag im 14ten Jahrshundert mit Kirche, Pfarrhaus und Schule bas Dorf Wilsmundsheim — unfern bavon bie Tandenburg, von ben Eblen gleichen Namens bewohnt.

Der damalige Burgherr lebte in der glüdlichsten Ehemit seinem jungen Weibe und hielt sich fern von den Fehben, die im Freigerichte, wie in anderen Theilen des zerriffenen beutschen Vaterlands gefämpft wurden, aber auch er und sein Glüd blieben von den Stürmen der Zeit nicht verschont.

Die mächtigsten herren im Freigerichte waren bie Selen von Ronneburg. Sie waren zu so hohem Ansehen gelangt, daß das Umt des Landrichters von Einem auf den Ansern überging durch die freie Wahl. Aber sie arteten aus, verkauften und verschlemmten hab und Gut — und aus Chrenmännern wurden Räuber zur großen Plage der Märkerschaft und der umwohnenden Eblen.

Der Ritter von Nandenburg hatte bie Ronneburger nie beleidigt, aber burch feinen wohlgeordneten Saushalt war er wohlhabend genug geworben, um die Sabgier ber ritterlichen Rauber zu reizen. Sie überfielen mit einem zahlreichen Hausen die Randenburg und der Burgherr, ber zu keiner Febbe gerüstet war und daher nur wenige Knechte ihnen gegenüber zu stellen hatte, konnte keinen Widerstand leisten und mußte die Burg mit Allem, was darinnen war, und sich selbst den Konneburgern ergeben; er bat nur um freien Abzug für sein Weib. Die Konneburger bewilligten dieses und gestatteten der Burgkrau mitzunehmen, was sie tragen könne. Die Wahl ward ihr nicht schwer, sie belastete sich mit ihrem Eheherrn und trug ihn aus der Burg. Die Konneburger machten bittere Gesichter, denn so hatten sie's nicht gemeint; indessen vers bot ihnen doch der Kest ihres ritterlichen Sinnes, ihr Wort zu brechen — und sie ließen die Burgkrau ziehen.

Das zarte Weib unterlag fast ber schweren Last; nur die Liebe gab ihr die Kraft, zu vollenden, was sie begonnen — und so trug sie ihren Speherrn durch Wilsmundsheim über die Kahl die Unbobe hinauf. Den Ritter jammerte sein Weib, er bat sie, ihn gehen zu lassen, da er lieber selbst verloren sein, als sie verlieren wolle; allein das treue Weib, dem der Athem zu vielen Worten fehlte, entgegnete nur: "All zu nah" und schleppte sich mit dem Ritter über die höhe, bis sie in den Sichwald gelangt und so aus den Augen ihrer Feinde gekommen waren. Bald befanden sie sich ganz in Sicherheit.

Das Maß ber Ronneburger war voll. Die Märferschaft war schon lang ber Plackereien mübe, die gegen die Randenburger verübte Gewaltthat brachte sie zu einem raschen Entschlusse. Den 24ten April 1386 wurde ein Märfergericht unter der großen Linde bei Wilmundsheim abzuhalten geboten; es erschienen Geistliche, Ritter, Bürger

und Bauern. Der Landrichter Johannes von Ronneburg und seine Brüber Friedrich und Konrad wurden des leberfalls, der Plünderung und Erpressung öffentlich ansgeflagt und der Erste nach abgehaltenem Gerichte seiner Stelle entsetzt, überhaupt das ganze übermüthige Geschlecht von der Märkerschaft ausgestoßen. Es versiel theils dem Kirchenbanne, theils der heiligen Behme und verschwand bald gänzlich.

Nach der Bertreibung der Konneburger kehrte der Ritter von Kandenburg zurück. Die Kandenburg war unterbessen überwältigt und verbrannt worden und der Ritter von Kandenburg hätte sie von Grund auf neu bauen müssen, wenn er sie wieder hätte beziehen wollen; er ließ sie in ihren Trümmern und errichtete sich eine neue Burg an der Stelle, wo sich sein Weib geweigert hatte, sich ihrer Last entledigen zu lassen. Er nannte die neue Burg, das Denkmal ehelicher Lieb' und Treue "Allzunah", woraus später der Name Alzenau entstand. Die Einwohner von Wilmundsheim bauten sich allmählich am Fuße der Burg au; diese Ansiedlung erhielt gleichfalls den Namen Alzenau und der Name Wilmundsheim verschwand gänzlich. Die Burg Alzenau \*) steht größten Theils noch unvers

<sup>\*)</sup> Die Burg Alzenan tam früh an die Erzbischöfe von Mainz und von diesen pfandweise in den Besit verschiedener herren. Im Jahre 1404 hatten das Schloß auf diese Beise Reinhard und Ischann von Hanau, 1410 Ulrich von Bergen, genannt Schwed, 1426 henne von Bellersheim, 1431 Edarb von Hischborn, 1435 Frank von Crosnenburg der junge, 1436 Friedrich von Basen, 1463 hans und päter heinrich Mospach, 1482 Rudolph von Schwalbach und 1527 Melchier Geipel von Schölkrippen. Das Schloß wurde dann saft unausgesetzt von den Amtleuten bewohnt.

fehrt; von ber Randenburg aber fieht man am wefilichen Abhange bes hahnenkamms unfern bes Dorfes Wafferlos auf einem Borfprunge, ber jest ben Namen "Rammerichshügel" führt, nur noch ben Wallgraben.

b.

So furge Reit bie Ronneburger auch bie Ranbenburg inne gehabt batten, es war ihnen boch gelungen, große Shate und Weinvorrathe barin ju lagern. Bei ber Erffürmung ber Burg maltete bie Rache, nicht bie Sabfucht, und bie Rache fuchte nicht nach Schägen, fonbern folig bie Rauber mit bem Schwerte und warf ben brennenben Pechfrang in ihre Soble: es ward nichts gerettet und bie Schate liegen tief in ben Gingeweiben ber Erbe, überbedt von ben Trummern ber Burg und bewacht von ben Beis ftern ber Erichlagenen. Die Faffer find langft vermobert und ber eble Wein lagert feit Sahrhunderten in feiner eigenen Saut; es mare ba ein großer Fund zu machen, aber bie Bachter laffen Riemanben ungeftraft naben. Als bie Ruinen ber Burg noch nicht fo ganglich vernichtet waren, wie jest, weibeten einmal bie Birten ibre Beerben in ben Ruinen; fie fanden eine Relleröffnung, woraus ber Blumenbuft bes Weines emporftieg. lieffen, um bie Tiefe zu erforichen, einen Anaben an einem Seile binab - nur feine Leiche gogen fie beraus. Es wagte fich nun niemand mehr in bie Ruinen und jest ift auch bie Relleröffnung verichwunden.

C.

Ein Mann aus bem Dorfe Sohl, ber von Sanau gu= rudfehrte, mußte am Rammerichshugel vorbei. borthin gefommen war, wußte er nicht, wie ihm gefcab er fannte fich nicht mehr aus und fab, obwohl er ben Weg icon bundert Mal gemacht batte und es am bellen Tage war, ben Beg nicht mehr, auf bem er gefommen. "Träume ich, ober was ift fonft mit mir vorgegangen?" fagte er zu fich felbft. "Nein, ich mache, und weiß boch nicht, wie mir geschieht!" Indem er nun nach allen Geiten um fich ichaute, ba umfloß ibn ein fonberbares Licht und er fab am Boben eine prachtvolle Blume, wie er fie nie in feinem Leben, weber auf ben Bergen, noch auf ben Wiesen ober in ben Balbern und Garten geschaut. Blume lachte ibn lieblich an und verbreitete einen foftliden Duft. "Die will ich mir abbrechen und mitnebmen" bachte er, thate, und in bemfelben Augenblide gefchab ein furchtbarer Schlag und bie Grundfesten bes Berges bebten in ihrer Tiefe. Bor fich fab er ein prachtvolles, ebernes Thor; es öffnete fich, er trat in ein weites Gewölbe und fein Auge ward faft geblenbet von all' ben Schapen, bie er bier aufgebauft fab. Er weiß nicht, mas er querft betrachten foll, greift balb nach Diefem, balb nach Jenem und laft babei bie Blume auf ben Schaten liegen. bort er eine Stimme, bie aus ber Tiefe bes Bewolbes beständig ruft : "Nimm nur bas Beste! Rimm nur bas Befte !" Aber was foll bas Befte fein? Das fann er nicht Er mablt lange, mabrent immer bie Stimme erfennen. ruft : "Nimm nur bas Befte!" Enblich glaubt er in zwei

prachtvollen mit Verlen und Ebelfteinen reichbefesten Leuchtern bas Befte gefunden ju haben, nimmt fie in feine beiben Banbe und gebt ber Eingangepforte gu. Stimme ruft noch einbringlicher: er batte bie Blume vergeffen. Raum fant er über ber Schwelle, als wieber ein furchtbarer Schlag ertonte; bie Erbe gitterte und bas Prachtgewölbe mit feinem unendlichen Schagen fant in bie Diefe. Er borte noch bie flagliche Stimme, bie jammerte: "Webe, webe! Du haft bie Blume vergeffen! Das war ber Schluffel zu meiner Erlofung, ber Schluffel zu all' meinen Chaten. Diefe meine Blume blubt nur alle bunbert Jahre! Bebe, webe! Meine Trauer will nicht enben; verbannt muß ich figen nun wieder bunbert Jahre! Bebe, webe!" - 218 ber Bauer fich von bem größten Schreden erholt batte, erfannte er feinen Beg wieber und wanderte ftill und in fich gefehrt weiter, betrübt barüber, baf er bie leibenbe Geele nicht erlöft und fein Glud verfdergt batte : benn auch bie Leuchter waren aus feinen Banben verfdwunden.

# IV. Das Rinzigthal.

#### 1. Der Madftein.

Hiff! rette mich von Schmach und Tob! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Autlit gnabig meiner Roth! Gothe.

a.

Bor mehreren Jahrhunderten und lange vor dem Schwebenkriege lebte zu Orb eine junge Magd, die mit Schönheit und Tugend, aber nicht mit Glückgütern gefegnet war. Bater und Mutter waren ihr gestorben und Broni \*) mußte durch Magdsdienste ihr Leben fristen; sie pries sich glücklich, daß sie herr hans Riemer als hausmagd bingte, benn herr hans Riemer hatte Geld und Gut genug und war auch sonst ein angesehener Mann: wegen seines ehrbaren Lebenswandels und wegen seiner großen Frömmigkeit hatten ihn die Orber Bürger zum Pfleger ihrer damals sehr bedeutenden Kirchenstiftungen gewählt.

<sup>\*)</sup> Beronifa.

herr hans Riemer war schon bei Jahren und Wittwer; seine Kinder hatten aus Orb hinausgeheirathet und
so hauste er allein mit seinen Dienstboten. Dadurch kam
er mehr in Berkehr mit den Mägden, als es bei einem
beweibten Manne hätte geschehen mögen — und bas war
nicht gut für herrn hans, benn seine Augen waren nicht
blind für weiblichen Liebreiz und die schönste Jungfrau in
Orb war seine Magd.

Das Alter icust vor Thorbeit nicht: bas war auch bei Berr Sanfen ber Kall. Er entbrannte in beifer Begierbe nach feiner iconen Magb. Broni bielt bie Freundlichfeit, mit ber fie von ihrem Berrn bebanbelt murbe, für vaterliche Buneigung, benn fie ehrte ibn ja auch als Bater, aber fie follte ihres Irrthums balb gewahr mer-Als die leiseren Andeutungen ber frevelhaften Buniche von ber reinen Jungfrau nicht verftanben wurden, begebrte Sans gerabezu Ungiemliches von ibr. wies eine folche Unmuthung gebührend gurud und brobte, baß fie, wofern er fie wiederbole, augenblich fein Saus verlaffe. Bum öffentlichen Mergerniffe burfte es ber Rirdenpfleger nicht tommen laffen und Broni hatte fortan ibre Rube - aber Berr Sans nicht. In feiner Bruft tochte es Tag und Racht und, wie es oft ju gefcheben pflegt, feine fundhafte Liebe verkehrte fich in töbtlichen Saf.

So vergingen mehrere Monate in scheinbarem Frieden. Da gerieth an einem Sonntags-Morgen ganz Orb in ben größten Schrecken: ber Kirchner hatte, als er die Pfarrfirche zum Dienste bes herrn geöffnet, bas Muttergottes-Bilb ber zahlreichen Gold= und Silber=Münzen beraubt gefunden, womit die Frömmigkeit ber Orber baffelbe geschmuckt hatte.

Solcher Kirchenraub war in Orb nie erhört worden und er war um so auffallender, als die Kirchenthüren wohl verschlossen und auch ein Einbruch nicht sichtbar war. Erst hatte man gar keinen Berdacht, wer den Raub begangen haben möge; durch eifriges Forschen aber ergab sich, daß Broni nicht nur am Abende vor der That spät und unter den Lesten in der Kirche gewesen, sondern daß auch sie allein vor dem Muttergottes-Bilde kniend gesehen worden. Der Centgraf ließ darauf hin ihre Habseligkeiten durchssuchen — und zu unterst in ihrer Trube fanden sich die fämmtlichen geraubten Münzen.

Broni betheuerte ihre Unschuld; allein ben schweren Inzichten gegenüber waren ihre Betheuerungen vergeblich; ber Frohnbote führte sie in ben Kerfer und am nächsten Gerichtstage ward sie vor Gericht gestellt.

Der Kirchenpfleger mußte als Ankläger auftreten. Seine Anklage fiel, da er auch der Dienstherr war, doppelt ins Gewicht und der Spruch der Schöffen war bald gefällt; der Richter verkündete das Urthel, daß die Angeklagte als des Kirchenraubs schuldig das Leben verwirkt habe, daß aber wegen ihres bisherigen guten Lebenswandels die Strafe des Stranges in die weniger schimpfliche des Schwertes umgewandelt werde.

Broni hatte in halber Betäubung bem Gerichte beigewohnt. Eine Berurtheilung war ihr bei ihrer Schulds losigfeit nicht in ben Sinn gekommen: sie bachte nur an den Schinpf, in Gegenwart einer zahllosen Bolksmenge vor Gericht zu stehen. Als aber ber Richter bas Todessurthel verkündete und jedes Wort Broni wie ein Donnersschlag traf, fank sie vor dem Richter jammernd zu Boden,

und fleste ihn an, das ungerechte Urthel zurud zu nehmen; es sei doch himmelschreiend, daß eine Unschuldige durch hentershand sterben solle — und daß sie unschuldig, müßten ihr Gott und alle heiligen bezeugen. "Thörichtes Weib" sprach der Richter, "glaubst du, ein Urthel, das ehrenhafte verständige Männer wohlerwogen gefaßt, lasse sich brehen und wenden, wie die Windsahne auf dem Kirchthurme? Dein Recht ist dir gesprochen, und so wenig du jenen Stein von seiner Stelle zu rücken versmagst, so wenig wirst du eine Nenderung des Urthels erwirken!"

Unfern von ber Maliftätte lag ber Stein, von welchem ber Richter bie Mordacht auszurufen pflegte; er war grösfer als ein Kirchenaltar und zehn Pferde hätten ihn nicht von ber Stelle gebracht. Auf biefen Stein zeigte ber Richter.

"Du heilige im himmel" rief Broni, "bu kennst meine Unschuld, bu weißt, baß ich lieber mein Leben gelassen, als mich an beinem Gute vergriffen hatte. Die Richter auf Erben sind hart, wie die Steinbanke, auf benen sie sien, aber bein herz, bas bereinst auch in Schmerzen gebrochen, hat Gefühl für arme Menschenkinder. Steh' du mir bei in meinem großen Leib!" — Und muthig schritt sie zu dem Steine und der Stein hob sich von unsichtbaren händen getragen und legte sich auf die Schürze ber Jungfrau und leicht, als hätte sie nur Federn in ihre Schürze, ging die Jungfrau mehrere hundert Schritte bahin — bann senkte sich der Stein wieder auf den Boden.

Wo Gott fo beutlich gesprochen, borte bas irbifche Ge-

frau nach Orb jurudgführt. Aber ber Kirchenpfleger warb nun zerknirscht sein eigener Ankläger und gestand, baß er selber die Münzen von bem Muttergottes Bilde entwenbet und in die Trube seiner Magd, auf die er einen haß geworfen, verborgen habe. — Ihm ward sein Recht.

Im Orber Reißig gegen ben Beilstein zu liegt auf ber Bobe bes Berges ber Stein, ben bie Jungfrau getragen. Er heißt zu ihrem Gebächtniffe noch heute ber Mabstein.

b.

Im Jahre 1634 kamen bie Schweben nach Orb. Der Krieg hatte schon 16 Jahre gewüthet und in der langen Zeit waren die Kriegsleute ganz verwildert, daß sie mehr reisenden Thieren als ehrlichen Christenleuten glichen. Gewaltthätigkeiten gegen Männer und Weiber waren an der Tagesordnung und eine ehrbare Frau oder Jungfrau konnte nichts klügeres thun, als daß sie dem Kriegsvolke aus dem Wege ging.

Damals lebte zu Orb ein alter Pfarrer, beffen hauswesen seine Richte, die schöne fromme Maria, führte. Als die Schweden kamen, flüchteten sich viele Einwohner von Orb tiefer in den Spessart, aber der Pfarrer verließ die Herde, die er so lange treu gehütet, nicht und bei ihm blieb seine junge Richte: war doch der Pfarrer ein schwacher, hinfälliger Mann, der der Pflege bedurfte und sie in dem Kriegsgetümmel von Niemandem erhalten konnte, wenn nicht von seiner Nichte. Bei Tage thats zur Noth gut; unter den schwedischen Hauptleuten waren doch Manche, die eine unbescholtene Jungfrau nicht kränken ließen, aber Nachts war nicht zu trauen: beshalb Schlich fich Maria allabendlich aus bem hause und blieb bie Racht über zu Lettgenbrunn; borthin waren bamals noch keine Schweben gekommen.

Eine Weile ging's; endlich aber mochten doch die Kriegsleute gemerkt haben, daß sich die junge Maid täglich aus dem Städtchen entfernte — und eines Abends hatte sie es kaum verlassen, als sie mehrere Schweden sich nachkommen sah. Maria eilte, was sie konnte, auf dem Wege dahin, aber die Schweden näherten sich ihr immer mehr und schon glaubte sie sich in ihrer Gewalt, als sie an den Madsiein gelangte. Da siel ihr ein, wie durch diesen Stein die heilige Jungfrau schon einmal die Unschuld gerettet habe — und sie warf sich auf die Kniee und erslehte unter heißen Thränen den Schut der heiligen. Und der Stein that sich auf und unschloß Marien, die die
wüsten Kriegsgesellen sich entfernt hatten.

# 2. Der wilde Jager.

Es treischt und ruft aus Fels und Rluft, Das ist ein Flattern und Rasen; Dazwischen schallt aus hoher Luft Des wilben Jägers Blasen.

Em. Beibel.

In ben Walbichluchten bes Speffarts, auf feinen Felfenhöhen hauft ber wilbe Jäger. Der fromme Röhler, ber feinen Meiler hütet, ber harmlofe Wanderer, ber feinem ehrlichen Erwerbe nachgeht, die schuldlosen Kindlein, die Beeren suchen, sehen ihn nicht; aber er stellt sich überall ein, wo bie Sünde ihm die Pforte öffnet, und wehe bem, ber Böses sinnend ihm in ben Weg kommt, wenn er in wilder Jagd mit höllischem Halloh über die Baumwipfel hinbraust! — Besonders an St. Petri Stuhlseier (22. Februar) treibt er sein Unwesen; da ist kein Holzdieb sicher, daß er nicht mit gebrochenen Armen oder Beinen heimkommt: darum haben an diesem Tage der Wald und der Förster ihre gute Ruhe.

So gefährlich es aber auch ift, bem wilben Jäger zu begegnen: es gibt boch Frevler, bie ihn und seine hilfe fogar aufsuchen. Wer Freikugeln gießen will, ber muß ihn babei haben, benn nur sein Segen gibt ben Rugeln die Gabe, niemals zu fehlen. Freilich thut er's nicht umssonst, aber wer nur ber Gegenwart lebt, benkt nicht an die Zukunft.

Ju Orb gab es im Anfange bes siebenzehnten Jahrhunderts einen Mann, der einen gottlosen Lebenswandel
führte. Als Knabe war er hinter die Schule geschlichen,
als Jüngling und Mann ging er der Arbeit aus dem Bege, aber desto sleisiger ins Wirthshaus. Er war nicht
reich; das fleine ererbte Gut war bald durch die Gurgel
gesagt und borgen mochte ihm Niemand: er war nun gezwungen, auf irgend einen Erwerb zu denken. Als Kriegssnecht hätte er ihn wohl sinden mögen, denn der greuliche
dreißigsährige Krieg verwüstete Deutschland schon seit
Jahren und das Kriegsvolf führte eben auch kein erbaulicheres Leben, als er selber, aber der Kriegsbienst war
ihm zu beschwerlich und gefährlich. Orb ist rings von
großen Forsten eingeschlossen, die damals überreich an
Wild waren; mit einiger Vorsicht konnte man schon eineu Ebelhirfch oder einen Rehbod gefahrlos erlangen — und ber Mann ward ein Wilbschuß.

Wenn man fo in ber Dammerung auf ungebahnten Pfaben burch den Wald schleicht, laffen fich mancherlei Bekanntschaften machen. Der Mann mußte sie auch gemacht haben, denn bald verschoß er nur Freikugeln.

Nun lebte er mehrere Jahre in Saus und Braus. Ein einziger Schuß aus sicherer Ferne gab ihm täglich bie Mittel, seinen Gelüsten zu frohnen — und er that das reichlich und fümmerte sich nichts darum, was nachkommen werde; ein Fluch war sein bestes Vaterunser.

Da fam das Jahr 1634 und mit ihm alles Unheil über Orb. Die Schweben übersielen die Stadt, plünderten sie und erschlugen, wer sich widersetzte. Die armen Einwohener litten an Allem den bittersten Mangel — und im darauf folgenden Jahre wurden sie auch von der Pest heimgesucht. Diese wüthete dergestalt, daß die Stadt bis auf 10 Familien und der Pfarreiverweser (der alte Pfarrer war furz zuwor heimgegangen) ausstard; die Leichen mehreten sich, daß sie nicht mehr in dem Friedhose begraben werden konnten und hausenweise auf dem Marktplage lagen; man beerdigte sie außerhalb der Stadt in einem Felde, das heute noch den Namen "Pestader" führt: fast Tausend fanden hier ihr unbekanntes Grab.

Auch ber Wilbichus murbe von ber Peft befallen. Seine Berwandten sprachen ihm zu, sich ben Pfarreiverwefer rufen zu laffen und die Schreden bes herannahenden Todes beswogen ihn, in ihr Begehren zu willigen; als aber ber Weiftliche fam, fand er ben Wilbschügen in seiner Kammer

erhenkt. Ob er es felbst in ber Berzweiflung gethan, ob ber Unbere geholfen: wer kann es fagen ?

Die letten Bürger von Orb, die täglich morgens vor dem unteren Stadtthore zusammen kamen und täglich wesniger waren, trugen die Leiche des Wildschützen auf den Pestacker. Aber unter Wegs schlugen auf einmal Flammen aus der Todtenlade, daß die Träger voll Schrecken die Leiche kallen ließen. Sie fanden später den Sarg gänzlich verbrannt und den Leichnam allein auf dem Boden liegend und senkten ihn in die Erde; am Morgen darnach lag die Leiche wieder unbedeckt auf dem Acker und blieb da, bis sie ein Raub der Verwefung geworden.

## 3. Der fuchsftein.

Der westphälische Friede hatte bem langjährigen Rriege ein Ziel gesetht und bas blutgetränkte beutsche Reich sah einer besseren Zukunft entgegen, allein die Nachwehen bes Krieges waren noch lange fühlbar. Schaaren abgebankter Sölblinge burchzogen bas Land und branbschatten, plünberten und mordeten auf eigene Rechnung, wie sie es früher auf die ihrer herren gethan hatten; es bauerte Jahrzehende, bis das Geset wieder in Kraft trat und die Räuber dem Stricke überlieferte oder aus dem Lande schenchte.

Auch im Joß- und Sinngrunde trieb noch im Jahre 1665 eine Rauberbande ihr Unwesen. Einer ber verwegensten Strolche berfelben mar ein gewiffer Peter von Drb; er zeichnete sich burch die Kaltblütigkeit aus, mit ber er die Opfer der habgier abschlachtete und ftand beshalb in großem Unsehen unter den Leuten seines Gelichters. Seine Frechheit ward täglich größer, lieferte ihn
aber endlich in die hande der Gerechtigkeit. Er ward
überfallen, nach verzweiselter Gegenwehr überwältigt und
in den Kerker geworfen, um den wohlverdienten Lohn zu
empfangen.

Unfern von Orb erhebt sich ber Molfenberg. Darauf ftand schon bamals ber Thurm, bessen Ruine noch jest sichtbar ist. Hier schloß man den Räuber ein. Der Thurm war so sest, daß an ein Entsommen nicht zu benken war, und die meisten Spießgesellen bes Räubers waren bei bem Ueberfalle erschlagen worben, barum ward auch die Beswachung bes Thurms nur lässig gehandhabt.

So tollfühn Peter früher gewesen war, so kleinmuthig ward er, als ihn die Eisen umschloffen. Er sah keine Möglichkeit der Flucht und wußte, daß er dem qualvollssten Tode entgegen ging. Die Verzweiflung erfaßte ihn und trieb ihn zum Selbstmorde; bei dem Mangel jedes Mordwerkzeuges rannte er mit dem Kopfe gegen die dick Mauer, um sich die Hinschale einzustoßen und halb sinnsloß sant er zu Boden.

Da hörte er unter sich in ber Erbe scharren. Es war ihm, als wurde sein Grab gegraben; entsest lauschte er ben unheimlichen Tönen. Sie kamen näher und näher — und endlich schaute ber Kopf eines Fuchses aus bem Boben. Der Räuber war früher Wildschüß gewesen und hatte einen eingefangenen jungen Fuchs gezähmt, ber ihm dann überall, wie ein hund nachlief; ber hatte ausgewits

tert, wo sein herr verborgen lag, und sich unter ben Grundlagen bes Thurmes zu ihm burchgegraben. Dem Räuber ward es nicht schwer, die Deffnung zu erweitern und bald war er in Freiheit.

Als man seine Flucht inne geworden, wurde er eifrig verfolgt und es gelang auch, ihn wieder aussindig zu maschen. Die Verfolger waren aber nicht stark genug, ihn und einige Genossen, die sich zu ihm gefunden hatten, zu überwältigen; er entstoh und ward nicht mehr gesehen. Den Fuchs aber schlug Einer der Landsknechte nieder, er ward in die Öffnung verscharrt, die er in den Thurm gesgraben, und ein schwerer Stein darauf gelegt, der heutenoch "der Fuchsstein" heißt.

# 4. Die Solle.

In Orber Munbart.

In Arb war emol & Mann, ber hatt' & bes Fraa. Er wor & armer Wellhaer, ber be ganze Dog im Wald mußt schaffe, daß er sich und sa Fraa un sa Kinn ernähre däht. Un ber hätt' aach zeriede sei gefunnt mit sel Berzbienst; wann er mied un hungrich ham kumme is, do is aber sei Kröß erscht recht ögange. Die Fraa, die hatt' em ka ornliche Besse gekocht, zankte und rollte Alles im Hauß erum, als wann se ber lewendig Deisel gewest wer. Un so warsch Dag vor Dag, un neit emol Nachtshatt' der Mann sei Ruh.

Wei's zom Haamache fomme war, bo bot ber Mann fei Weise gemaht un is Mittags brous gebliewe, wal's-

selle Dag gar ze haas war, un er die Weise volls a hot meh wolle. Die Fraa bracht em wohl das Esse; wall er aber e wink hot ausruhe wolle, do hot sei en faule Belz gehaase, der nix schaffe mag, un lieber sa Fraa un Kinn Hunger leide last. So hot se fort gemacht und fort gemacht, bis er en Kopp kreigt hot, wie e Gidel, un des Esse eweckgeworse un die Fraa sortgesaht hot. In sam Arger saht er do laut zou sich selberscht: "Do mecht mer aber leber des lewendige Deisels wern, als sou e Lewe fortsehre. Aich well mich leber dem Deisel verschreibe, wann aich nor a Jahr Rouh hätt!"

Kaum hatt' er bes Wort gesaht, so war ber leibhaftig Deifel bo — un halber im Jorn un halber in ber Angst hot er bem Deifel a Verschreibing ausgestellt, baß ber noch Jahr un Dag ber Deifel ihn ho sollt, wann em sa Fraa so lang bie Rouh lest. — Wies ber Deifel agefange hot, bes woas mer neit; aber bie Fraa wor von bo a fanst, wei e Lamm.

Bei so a Dag noch em annern vergeht, benkt ber Mann gar neit mehr bro, baß er sich em Deifel versschribbe hatt. Bei e Jahr erim war, hot ber Mann grod widder sei Beise gemaht; do steht der Bos vor em, packt den Mann am Krage un fährt mit em zu der Ard nie dohi, wo haise un Zehklapper sei.

Des Loch, wo ber Deifel enie gefahre is, bes fieht mer beut noch, un haaft jum ewige Obente: bie hell.

# 5. Der happes - Rippel.

Horch! beginnt's nicht zu gewittern? Rabenschwarz Gewölfe naht, Solche That Muß selbst die Natur erbittern. Therese v. Artner.

Unfern von Kaffel bei Orb erhebt fich ein einzeln ftebenber fegelförmiger Berg, welcher ber happes-Rippel genannt wird.

Auf diesem Berge stand vor vielen, vielen Jahren eine stattliche Burg. Dobe, dicke Mauern umschlossen geräumige Wohngebäude, Ställe und Vorrathshäuser und ein mächztiger Thurm schaute stolz herab in das Thal und ließ jeden Feind in weiter Ferne erschauen. Drinnen hauste ein gewaltiges Geschlecht, edel dem Stamme nach, aber nicht nach seinem Thun. Mord, Raub und Entführung waren das tägliche Geschäft; das Fleben mishandelter Weiber, die Drohungen gekränkter Männer rührten die Burgherrn gleich wenig; gegen das Eine schützte sie ihr steinern herz, gegen die andern ihre Felsenmauern.

An dem Fusie des Burgberges hatte sich eine Wittwe mit ihren beiden Kindern angesiedelt. Wie die Taube im alten Gemäuer am Meeresstrande friedlich neben dem Thurmsfalfen nistet, so lebte die Wittwe ungestört neben dem Horste ber adeligen Räuber. Sie hatte freilich nichts, was ihre Habgier reizen konnte: ein Paar Ziegen waren ihr ganzer Reichtbum.

Einst an einem heißen Junitage übte fich bas zehnjäh= rige Sohnlein bes Burgherrn vor bem Thore ber vater= lichen Burg im Armbrufischießen. Die beiben Ziegen ber Bittwe hatten fich in ben kuhlen Gebuschen, welche an bem Berge wuchsen, ihre Nahrung gesucht, waren immer höher geklettert, und kamen endlich in die Nahe bes jungen Schüßen. Der war schon lange bes Schießens nach einer bloßen Scheibe überdrußig; in den beiden Ziegen fand er seiner Meinung nach ein weit wurdigeres Ziel für seine Kunst — und zwei Bolzen streckten die Ziegen nieber.

Es war Abend geworben und bie Wittme ging, ibre Biegen beim zu bolen. Gie pflegten fich fonft nie weit von ber Butte zu entfernen, aber bie Bittme fant fie biefes Mal nicht an ben gewohnten Stellen; fie flieg bober und bober und fam endlich an bie Statte, wo ber Rnabe feinem Bater jubelnd bie Opfer feiner gelungenen Schuffe zeigte. Weinend warf fich bie Wittwe auf ihre eben verbluteten Lieblinge, bie Gespielinnen, bie Ernahrerinnen ihrer Rinber. "D Barmbergiger im himmel" rief fie verzweifelnb, "wie baft Du zulaffen fonnen, bag ein ruchlofer Bube in feinem Uebermuthe eine bedrangte Mutter ihrer letten Stuge beraubt ?! Mun fann ich meine armen Rinber nicht mehr ernähren und es bleibt ihnen nichts übrig, als hungers ju fterben!" "hoho", fprach ber Junge, "wozu bas Gefchrei, bas Jammern ? Bas ift's für ein Unglud, wenn auch beine Rangen verhungern follten? Ift's boch nur Bauernpack - und wie man nicht weiß, von wannen es gefommen, fo fummerts auch Riemanden, wenn es vergangen." "Deinft Du ?" rief bas Beib, bas in feinem Elende aller Furcht vor bem ftrengen Burgberrn vergaß: "Deinft Du, frecher Bube? In beinen Mugen und in benen beines Batere, ber fur beine Schand=

that nur ein beifälliges Dohnlächeln hat, mag ber Bauer nichts gelten, aber ber Rächer alles Unrechtes wird euch einst sagen, daß ber sleißige Bauer mehr werth ist, als ber räuberische Junker. Ich bin ein schwaches Weib, das mit euch nicht abzurechnen vermag; aber ber, bessent versleihen. Berslucht seist du, übermüthiger Bube, und bein ganzes Geschlecht, verslucht sei das Haus, das dich geboren, verslucht sei dein Name und beines Namens Gedächtniß!"

Und eben begann fich bas Gewitter zu entlaben, bas icon fruber beraufgezogen mar. Gin Blipftrabl gerrif nach bem andern bas Bewölf und bie Donnerfdlage erfcutterten bie Erbe, baf fie in ihren Grundfeften bebte. Der Ritter und fein Göbnlein, wie bie Wittme eilten binweg, Bene mit Rachegebanten in bie ftolge Burg, Diefe troftlos in die arme Butte. Bis tief in die Racht tobte ein greuliches Unwetter — am andern Morgen mar bie Burg nur ein Steinhaufen ; bas Teuer bes Simmels batte fie vergebrt und mit ibr alle Bewohner. Bie fie fich nannten, ift unbefannt; ber Rame ber Burg ift verschollen; nur einige Mauertrummer geben Runbe, bag Ritter und Burg gewesen. - Bo bie Biegen ber Wittme gemorbet wurden, machft beute noch fein Gras und bleibt fein Schnee liegen; fur bie Rinber wird Der geforgt baben, ber bie jungen Raben fpeift und bie Lilien bes Relbes fleibet.

# 6. Friedrich der Rothbart.

Einst warb bie Welt bei feinem Namen bleich, Best ift's ein Stoff an Lehr' und Sagen reich. 3 vanboe.

Friedrich ber Rothbart bielt fich als Jungling oft in einer Burg auf, bie oberhalb ber jegigen Stabt Gelnbaufen lag, und feinem Bater, bem Bergoge Kriebrich von Schwaben zu eigen war. Er lernte bort bie icone Toch= ter eines Buramanns, namens Bela, fennen und ents brannte in fo beißer Liebe gu ihr, bag er ihr allein lebte und alles Unbre veraaf. Auch Gela war bem Belbenjunglinge gewogen und fo verfloß Beiben ein Sahr fcnell, wie ein ichoner Traum. Da jog Raifer Konrad III., fein Dheim, in bas beilige Land und Friedrich mußte feinem Rufe folgen, so schmerzlich ibm auch bie Trennung von Bela fiel. 28 Friedrich entfernt war, fonnte Bela flarer ichauen, welche Rluft fie von bem Beliebten trenne. fich erheben fonnte ber Bergog von Schwaben bie Tochter eines einfachen Burgmanns nicht, er mußte zu ibr berabfteigen, aber bann waren alle hoffnungen vernichtet, welche gang Deutschland tamals ichon auf ben eblen Sobenftaufen fette. Bu einer freiwilligen Trennung wurde fich Friedrich nicht verftanden haben, fie mußte ibm beebalb eine unüberfteigliche Scheibewand fegen, und fie brachte bas Opfer und nahm ben Schleier.

Friedrich mußte sich nach feiner Rudfehr in das Unabanderliche fügen, aber feine Liebe erlosch nicht, selbst dann nicht, als er zum Kaiser erwählt worden war. Er grunbete am Fuße seiner Burg eine Stadt, die er Gelashausen nannte, und baute baselbst einen Reichspalaft, von bessen Pracht bie Trümmer heute noch Zeugniß geben. Häufig hielt sich Friedrich in Gelashausen auf und machte von bort aus der Jagd wegen kleinere und größere Streiszüge in den Spessart; er kam auch nach Schöllkrippen, wo er sich ein Jagdschloß errichtete. Auf der Haisbachs Höhe zwischen Kassel und Höchst stand im Walde, jedoch frei, eine Eiche, bei der man die Aussicht auf Gelashausen hatte. Dort ruhte der Kaiser oft auf seinen Jagdzügen und träumte noch einmal den Traum seiner Jugend. Die Siche fland noch viele Jahrhunderte und wurde die Kaiserseiche genannt; als sie aus Alter versiel, ward an ihre Stelle eine andere gepflanzt, die das Gedächtniß des ritterlichen Kaisers noch heute bewahrt und eben auch die Kaiser Siche genannt wird.

Auf einer Jagb im Bübinger Neichsforste gerieth ber Kaiser in Lebensgesahr. Ein Ebler aus bem Geschlechte ber Forstmeister von Gelnhausen rettete ihn und ber Kaiser schenkte ihm so viel von jenem Reichsforste, als er in einem Tage umreiten konnte. In biesem Bezirke bauten bie Forstmeister bas Schloß Kinzighausen. Das Schloß liegt an ber Kinzig und biese überschwemmt nicht selten bas ganze Thal. Einst stieg das Wasser bis an das Dach bes nicht allzuhohen Schlosses und Jedermann glaubte, die Fluth werde es mit hinwegnehmen. Als aber das Wasser abgestossen war, stand das Schlößchen noch. Da sagten die Leute: "Das ist ein blaues Wunder, daß das Schlößchen heute noch das blaue Wunder.

Friedrich hatte in Italien und Deutschland viele Rampfe zu bestehen, bis es ihm gelang, bas gesunkene Ansehen bes Raifers wieber berzustellen. Es konnte ihm barum auch

nicht an Reinden fehlen. Ginft jog er mit einem ichmachen Gefolge bie alte Beerftraffe (bie jetige Birtenbainer Strafe), um nach Daing ju gelangen. Unfern bes Baches. ber nun Robenbach beift, überfielen ibn feine Feinde, und fo tapfer fich auch feine Leute wehrten, wurben fie boch ber Ubermacht unterlegen fein, wenn ihm nicht bie Bewohner ber boben Mart, wie bamals bie Umgegend von Algenau bieff, au Silfe geeilt maren. Die Reinde bes Raifers wurden in bie Klucht getrieben, und es wurden ihrer fo Biele erschlagen, baß fich mit ihrem Blute bas Baffer bes Baches farbte, ber eben baber ben Ramen Rotherbach erhielt. Friedrich verlieh ben Bewohnern ber boben Mark jum wohlverdienten Lohne die ausgedehnteften Freiheiten; insbesondere batten fie feine anderen Biebigfeiten mehr zu entrichten, ale einen Wagen mit Beu und barauf einen lebenbigen Sahn, ben fie nach Gelnhaufen lieferten. Des= halb wurde bie bobe Mark von ba an bas Freigericht genannt.

Friedrich ließ sich in der Folge zu einem neuen Kreuzzuge bewegen. Nach vielen glücklich bestandenen Fährlichkeiten kam er nach Aleinasien, wollte hier zu Rosse über den Fluß Seleph seten und verschwand in den Fluthen. Man sagt, er sei ertrunken, allein er sitt noch in einem unterirdischen Gemache des Kyfhäuser Berges in Thüringen an einem runden steinernen Tische und schläft. Sein weißer Bart ist bereits zwei Mal um den Tisch gewachsen; wenn er zum dritten Male herum gewachsen, und die Raben nicht mehr um den Kyfhäuser Berg sliegen, wacht der Kaiser auf und zieht aus dem Berge — und dann kommt eine bessere Zeit über Deutschland; es kann aber bis dahin noch manches Jahrhundert vergeben.

# V. Der Jog: und Sinngrund.

# 1. Die Bwerge im Joggrund.

Wir ziehen fort, wir ziehen fort, Wir bau'n ein Nest an schönrem Ort. Walbfraulein.

Die fleißigen Zwerge waren auf ber Wanderschaft. Sie hatten ben Menschen redliche Dienste geleistet, hatten für sie geschaft, wie Leibeigene, hatten gegraben, gefät, geerntet, aufgebaut und niedergerissen, wie man es gewünscht; aber sie hatten nichts davon gehabt, als die traurige Ueberzeugung, daß das uralte Sprichwort: Undant ist der Welt Lohn", leider nur zu wahr sei. Darum waren sie auf der Wanderschaft, sie wollten den Undank, den sie überall geerntet, nicht länger ertragen, sondern lieber in ein fernes, undewohntes Land ziehen, und allen Umgang mit den Menschen aufgeben, so schwerzlich sie ihn auch vermissen würden; denn die Zwerge haben die Menschen sehr lieb und wohnen unter ihnen, so lange es nur immer geht.

Auf ihrer Wanderschaft waren die Zwerge in ben Speffart und endlich in ben Johgrund gekommen. Damals

war der Spessart nicht so bevölfert, wie jest, und tagelang waren die Zwerge gezogen, ohne auf eine menschliche Wohnung zu stoßen; die geringen Mundvorräthe, die sie mitgenommen hatten, waren bald aufgezehrt, der tausendjährige dichte Eichwald ließ in seinem Schatten weder genießbare Wurzeln, noch Früchte wachsen und die Zwerge litten den bittersten Mangel. Sie schleppten sich weiter, so lange sie die matten Beine tragen konnten; als es nicht mehr ging, lagerten sie sich in das hohe heibekraut und saben ergeben ihrem Tode entgegen.

Da fam ein Bauersmann bes Wegs. Er batte fich ein Bund bolg im Balbe geholt und fehrte eben beim. Er mußte burch bie Beibe; fein Fuß ftrauchelte über einen ber fleinen Leute, ben er beinabe gertreten batte, benn obwohl fie langft ibre Rebelfappen abgeworfen batten und beshalb fichtbar waren, verbarg fie boch bas Beibefraut feinen Augen. Erfdroden prallte er jurud, bann aber füllte tiefes Mitleib feine Geele, als er ben erbarmlichen Buftand ber 3merge fab; er brauchte nicht zu fragen, mas ibnen feble: ber belle Sunger ichaute aus ihnen. Er forberte fie auf, ihre lette Rraft gusammen gu nehmen und ibm zu folgen; "er fei zwar ein armer Mann, mehr mit Rinbern, als mit Bludsgutern gefegnet, aber ein Studden Brod werbe fich boch noch für fie finben - und in feinem Reller fei mehr Plat, als ihm lieb." Die 3werge wurden burch bie Soffnung ihrer Rettung neu belebt und folgten bem Manne zu feiner Butte , bie zum Blude nicht febr ents fernt war. Dort quartierten fie fich ein in ben leeren Reller; fie erhielten von bem Bauersmanne, mas feine Armuth vermochte, und nach einigen Tagen hatten fie fich wieder erholt.

Als bie Amerge aus bem Reller hervorfamen und faben, wie fich ber Dann abmubte, um auf einem Studchen fteinigen ganbes ein Paar Getraibehalmen zu erzielen; wie er fich plagte, in bem Balbe ober von bem fumpfigen Grunde eine Sand voll Gras für bie magern Rubchen, beren Mild feinen gablreichen Rinbern bie farge Rabrung gab, aufammen zu bringen, batten fie alle Unbilben vergeffen, bie ihnen bie Menfchen angethan. Gie hatten mit einem einfachen "Bergelt's Gott!" - und bas mar mebr, als ihnen je bie Menfchen gegeben - icheiben wollen, aber nun fprachen fie zu bem Manne: "Du haft uns beberbergt und gefpeift mit bem, mas bu bir und beinen Rinbern entziehen mußteft: bas werben wir bir vergelten. Wir find nicht fo fdmach, wie bu uns anfiehft; in uns lebt nur ein Bille und barum find wir aufammen farf. wie Riefen. Wir werben bich in beiner ganbwirtbicaft unterftugen und bu wirft mit une aufrieben fein, aber bleibe bu auch freundlich gegen uns, wie bu es bisber warft!" Der Bauersmann batte gwar fein großes Bertrauen auf bie Riefenfraft ber fleinen Burichden, aber er bachte: "wenn's auch nicht viel nütt, fann's boch nicht fcaben" und ließ fie nach ihrem Gutbunten ichalten und malten.

Am Tage blieben die Zwerge in ihrem Keller; aber sobald es Nacht geworden, wurde es dort lebendig, wie in einem Ameisenhausen — und wenn der Bauersmann morgens aus seiner hütte trat, sand er bald einen berghohen Hausen des besten Grases vor seiner Thüre liegen, bald eine. Arke Holz; bald sah er einen großen Sumpf mit Abzugsgräben versehen, und zu den schönsten Wiesen angelegt, balb ein großes Stud Walb gerottet, und von ben Baumwurzeln und bem Steingerölle gereinigt, daß er es nur einzusäen brauchte, um einer guten Ernte gewiß zu sein. Bei seinen nunmehr ausgebehnten Besigungen sand er leicht die Mittel, sich einen größeren Biehstand anzusschaffen; die Zwerge bauten ihm die Stallungen und das Bieh gedieh bei dem ausgesuchten Futter wunderdar — und als die Zeit der Ernte sam, siel sie so reichlich aus, daß sie zehn so kleine Scheuern, wie der Bauer eine besaß, gefüllt hätte. Auch da halfen die Zwerge; sie bauten ihm eine große schone Scheuer, wie er noch keine im Traume gesehen. Jeht ward dem Manne auch die Wohnung zu klein; er durste nur den Wanse auch die Wohnung zu klein; er durste nur den Wanse glichen.

Der Mann war nun ber reichste Bauer im Speffart. Er nahm eine Menge Anechte und Magte, obgleich er sie ber Zwerge wegen nicht gebraucht hatte, und lebte wie ein Fürst. Die Zwerge aber wohnten nach wie vor in bem Reller ber hutte und begnügten sich mit ber früheren einsfachen Koft.

So vergingen einige Jahre. Als die Zwerge nichts mehr für den Mann zu thun hatten, kamen sie zu ihm und baten, er möge ihnen gestatten, daß sie auf seinem Eigenthume ein Haus für sich selbst erbauten; der Keller, in dem sie wohnten, sei doch gar zu dumpsig und unsfreundlich. Mit dem Reichthume war der Mann hart geworden, wie die Felsen des Spessarts. Er suhr die Zwerge zornig an: "was sie mit dem Hause thun wollten? Das nehme ihm zu viel Plas weg. Hätten sie bisher im Keller gewohnt, so könnten sie auch ferner da wohnen. Ein

neues haus für sie sei reine Berschwendung; so kleines Bolf brauche gar kein großes haus — und wenn ihnen ihre jetige Wohnung nicht recht sei, so könnten sie sich weiter paden; er habe sie ohnehin lange genug gefüttert."

Die 3merge maren erft überrafcht von einer Antwort, bie fie nicht im Entfernteften erwartet batten, aber balb wedte ber neuerliche Unbant ihren alten Groll gegen bie Menfchen. Gie verliegen ben Reller und gogen fich in eine benachbarte Müble. Bon bort aus famen fie nacht= lider Beile und bolten bas Betraibe aus ber Scheuer bes Bauern, benn bie liebe Gottesgabe wollten fie nicht verberben. Gie mablten es auf ber Duble und verfchentten bas Mebl an arme Leute. Dann gunbeten fie bie Scheuer und bie Bobnbaufer und bie Stallungen bes Bauern an und bie Flammen verzehrten fein Sab und But; bie Felber aber, bie fie felbft gerottet, bewarfen fie mit Steinen, bag ber Bauersmann brei Menfchenglter gebraucht batte, um fie wieber wegguschaffen; bie Abgugs= graben ber Wiefen verftopften fie, bag ber alte Sumpf wieber entftand - ber Bauer warb ber arme Mann, ber er vormals gewesen und ber nichts befag, als feine alte Butte, fein Studchen Felb und ein Paar magere Rube, und fein fummerliches Brod af und Baffer trant bis an fein Enbe. Die 3merge aber manberten weiter; wo fie bingefommen, ift nicht befannt geworben.

#### 2. Der Beilftein.

Ginige Stunden von Drb liegt bas Dorf Lettgenbrunn und zwischen biefem und bem Dorfe Billbach eine fteile Berafuppe von Bafalt, ber Beilftein genannt. Auf biefem Berge fant fruber eine Burg. Ber fie gebaut, weiß man nicht, fie muß aber ftattlich gewesen fein, benn es hatten mehrere Berren Antheil an berfelben, namentlich auch bie Erabifchofe von Maing. In ber Mitte bes 14ten Sabrbunberte mar ber Mainzer Untheil am "Saus Bulftein" an Dieten von Tungebe (Thungen), Friedrich Korftmeifter und Anbre verpfändet. Wann und von wem bie Burg Beilftein gerftort wurde, ift eben fo unbefannt, als wann fie gebaut worden. Seit vielen Jahren bezeichnen nur faum erfennbare Mauertrummer ibre Statte. Man bat fie nach Schäten burchwühlt und zwar Baffenftude, Vfeilfpigen und abnliche Gegenstände gefunden, aber fein Golb, fein Gilber. Die Reichtbumer, bie man in ben Ruinen zu finden glaubte, liegen tiefer, im Innern bes Berges, mobin feine menichliche Dacht an bringen vermag, und werben bier von ben Erbgeiftern bewacht, bie fie aufgebauft baben.

Einst am frühen Morgen ging ein junger Mann von Lettgenbrunn nach Billbach. Als er an ben Beilstein kam, sah er eine wunderschöne Blume. Er brach sie ab und ging seines Weges. Balb kam er an ein hohes gewölbtes Thor, das in das Innere des Beilstein führte. Unter bem offenen Thorbogen standen drei Jungfrauen von über- irdischer Schönheit in strablenden Gewändern, die dem

jungen Manne freundlich winften. Dbwohl überrafct von ber wunderbaren Erfcheinung, fühlte fich ber Jungling boch unwiderstehlich fortgezogen. Er trat burch bas Thor in eine weite bobe Salle und folgte ben Jungfrauen burch eine lange Reibe geräumiger Gemacher, bie burch ein unbefanntes Licht prachtig beleuchtet maren. glangte und gligerte es überall, baf bem Junglinge faft bie Ginne vergingen. In bem einen Gemache lagen große Baufen gebiegenen Gilbers, in bem andern Saufen Golbes, in bem britten gar Saufen von Ebelgefteinen in allen Karben bes Regenbogens. Die Gemacher ichienen gar fein Ende zu nehmen. Anfange hatte in ber Seele bes Junglings nur bie Bewunderung ber nie gefebenen Shape Raum, balb trat aber bie Sabsucht an ihre Stelle; er warf bie Blume weg und begann alle Tafchen mit ben gefundenen Schäten zu füllen. Die Wahl ward ibm fcmer; wenn er fich bas Schonfte ausgelefen gu haben glaubte, fant er immer noch ein Stud, bas ibm fconer gu fein buntte, und bas er nun auch mitnehmen mußte. Endlich glaubte er eine richtige Auswahl getroffen gu baben; fcmer bepadt eilte er bem Ausgange gu. Jungfrauen hatten bem Jungling bisber in tiefem Schweis gen und mit betrübten Dienen jugefchaut; er batte fie gar nicht mehr beachtet. Run fprach bie Gine: "Bergiß bas Befte nicht!" Er fummerte fich aber nicht barum und eilte weiter. Da rollte ein langer ichwerer Donner burch bie Sallen, baf bie Erbe in ihren Grundfeften erbebte; bie Dede und bie Banbe wantten und brobten ben Ginfturg. Der Jungling war noch weit von bem Ausgange; immer naber aber tam bie Gefahr, verschuttet ober er-

----

brudt zu werben, benn bie Wänbe rücken auch gegen einander. In der Angst seines Herzens warf er ein Stück seines Schapes nach dem andern von sich und eben hatte er das Lette hinweggeworfen, als mit einem neuen Donnerschlage das Gewölbe sich schloß. Der Jüngling war gerade auf dem Sprunge ins Freie, so daß der Fels nur noch seine Ferse packte, die er ihm auch abschlug. Als er sich umschaute, sah das Gestein des Berges aus, wie gewöhnlich und es war keine Spur eines Einganges zu sinben, die Sonne aber war in Untergehen. — Der Jüngling blieb lahm sein Leben lang.

Seit biefer Zeit hat Riemand mehr bie Wunderblume und ben Eingang in ben Berg gefunden.

# Die Perlen.

Perlen bebeuten Thranen. Sprichwort.

Bor alter Zeit waren bie Eblen von Jazza reich begütert im nordwestlichen Spessart; allenthalben lagen ihre Schlösser, ihre Dörfer und Meierhöse. Gyso von Jazza, das haupt der Familie, hatte mehrere Söhne, rüstige Degen — aber nur eine einzige Lochter, die freundliche Demuth. Sie war eine liebliche Blume, nicht geschaffen für die rauhen höhen des Spessarts, und so zart, daß sie kaum zur Jungfrau erblüht, schon wieder der himmlischen heimath zureiste. Um so warmer liebten sie der Bater und bie Brüder, und jeder Bunsch, den sie ihr absahen,

— benn die bescheibene Demuth außerte nie einen — ward ihr gewährt. Und Demuth liebte den Bater und die Brüder mit eben so warmer Liebe und es war ein inniges Familien-Leben, wie es in den rauhen Zeiten des Faustrechts nur selten vorkam.

Die stolzen Schlöffer zu hausen und auf bem Ablersberge (Alsberg) sagten ber stillen Demuth nicht zu; ihr liebster Aufenthalt war die Burg im heimlichen Wiesenthale ber Jazza, von ber die Ritter ben Namen führten. hier war sie geboren und hier wünschte sie ihr junges Leben, bessen nabes Ende sie voraus sah, zu schließen.

Demuth liebte zu ben einfachen weißen Gewändern, bie sie immer trug, feinen andern Schmud, als bie Perlen, welche bie Muscheln ber Jazza ihr boten. Man war bes-halb eifrig bemüht, ihr bie schönsten zu verschaffen, und Jeber, ber ihr eine von reinem Glanze bringen fonnte, hatte einen glüdlichen Tag.

Die Amme bes Frauleins, bie in einer ber zerstreuten Hütten bes Dörfleins Jazza wohnte, hatte einen Sohn, ber, gleichen Alters mit Demuth, ihr Jugendgespiele gewesen war. Er war weit entfernt, seine Augen zu ber eblen Jungfrau zu erheben, aber er liebte und verehrte sie, wie eine heilige, und hätte gern sein Leben hingegeben, um ihr eine Freude zu machen.

Demuths siebenzehnter Geburtstag nahte heran. Der Rnabe wollte ihr zum Angebinde eine Perlenschnur überzreichen, wie sie noch keine bekommen hatte, und fischte überall nach Muscheln, die eine reiche Beute zu geben versprachen.

Die Jagga, jest Joffa, ift ein mäßiger Bach, ber fanft

und frystallhell bahin gleitet; kein Gesträuch umbunkelt seine User und die Sonne wärmt die Muscheln, die in dem reinen Sande seines Bettes liegen. Um die Burg Jazza war aber ein breiter tiefer Graben gezogen, den die Gewässer des Baches süllten. Am Nand des Burggrabens sanden sich die schönsten Muscheln; der Amme Sohn ging ihnen weiter und weiter nach, der Sand wich unter seinen Tritten und der Knabe sank in den Burggraben, daß die Wellen hoch über ihm zusammenschlugen und sein Leben auslössichten.

Der Tob bes Rnaben blieb bem Fraulein verborgen, weil man fie nicht betrüben wollte. Zwei Tage barnach. an einem Sonntage, begab fich Demuth gur Rirche nach Dbernborf. Rach beendigtem Gottesbienfte nabte fich ein Trauerzug, ber eine Leiche zur letten Rubeftatte begleitete. Demuth fab binter bem Garge ihre Amme manbeln, beiße Thränen vergießend. Abnungsvoll nabte fie fich ihr, und fragte, wen fie begrüben, und bas Mutterberg fonnte ben Jammer nicht in fich verschließen und fie ergablte bem Fraulein, was vorgegangen, und bag ibr Anabe fie fo febr geliebt, bag er in ben Tob für fie gegangen. Der Be= bante, bag ein Menschenleben wegen eines eitlen Schmudes für fie geopfert worben, fuhr wie ein glübenbes Gifen burch Demuths Berg und tobt fant fie ber Amme, bie nun zwei Kinber zu beweinen batte, in bie Arme.

Demuth war ohne Abschied von ihrem Bater, von ihren Brübern geschieden; sie hatte ihnen nicht gedankt für die innige Liebe, die sie ihr so viele Jahre geweiht. Darum zog's die Bollendete zu ber väterlichen Burg und man sah häusig in stiller Nacht eine weiße Gestalt freundlichen Antliges durch die Gemächer wandeln.

Jahrhunderte sind vergangen. Das Geschlecht der Mitter von Jazza ist ausgestorben; die stolze Burg zu Sausen, die in der Folge von den herrn von hutten und später auch von den Churfürsten von Mainz bewohnt wurde, ist in Trümmer zerfallen, und Demuths Lieblings-Aufenthalt Burg Jossa hat ein neues Wohngebäude erhalten, das nun auch alt ist, und bewahrt nur in dem zugeschütteten Burggraben, in den Ringmauern und in den halb eingesstürzten Thurme die Erinnerung an die vergangenen Tage, aber immer noch will man von Zeit zu Zeit eine weiße Gestalt in jenen Räumen wandeln sehen.

### 4. Rengersbrunn.

Der beutsche König Friedrich der Rothbart hielt mehrere Reichsversammlungen zu Gelnhausen. Wie er selbst ein Freund des Waidwerks war, so fand sich auch unter den versammelten Fürsten und Derren mehr als Einer, der gern der Jagd oblag; es wurden deshald nicht selten Jagden der die sief in den Spessart veranstaltet. In einem Rebenthale des Sinngrundes, verstedt, daß sie nur ein Jäger aufsinden konnte, entspringt eine reiche klare Duelle; dort pflegte der Rothbart mit seinen Gästen zu ruhen, und sich mit einem fühlen Trunke zu erfrischen, der labender war, als der edelste Wein. Die Duelle erhielt zu des Königs Gedächtnis durch eine auch sonst gebräuchliche Verbindung von lateinischen und beutschen Worten den Namen "Regiss

born", ber auf bas fpater erbaute Dörfchen überging und fich allmählig in Rengersbrunn umwandelte.

Mehrere Jahrhunderte fpater butete ein Schafer feine Beerbe in ber Rabe bes Ronigsbrunnen. Der Sund bes Schäfers froch in einen nabe ftebenden Saffelnufftrauch und bie Schafe warfen fich rings berum auf bie Rnice : ber Schafer wollte weiter treiben, aber bund und Schafe waren nicht fortaubringen. Er burchforichte ben Strauch und fant ein Bild ber Muttergottes mit bem Jesusfinde auf bem Arme in Lebensgröße aus Bolg geschnist. Bild wurde bamals in bie einzige Pfarrfirche ber Umgegend, nämlich nach Burgfinn, gebracht, und ba es gu boch für ben bagu auserwählten Plat mar, und ber untere Theil bes Bilbes obnehin nur aus einem robbehauenen Rloge bestand, fchnitt man einen Theil bavon ab; am andern Tage ftand bas Bilb wieber unversehrt am Brun-Die Rengerebrunner wollten nun eine Rapelle am Brunnen errichten, ihre Armuth gestattete ihnen jeboch nur bie Aufführung eines Gebaubes aus Brettern. fange wallfahrtete blos bie nachfte Umgegend zu bem Wunderbilde; als aber viele Andachtige bort Troft und Bilfe fanden, famen bie frommen Chriften aus ber Kerne, wie aus ber Rabe, um bie Fürbitte ber beiligen Jungfrau anzufleben. Es floffen reichliche Opfer; beffen ungeachtet bauerte es lange, bis ber Bau einer Rirche, wie fie bas Bedürfnig vorschrieb, vorgenommen werden fonnte. Erft im Jahre 1777 wurde bie jegige , wenn auch nur mäßig große Wallfahrtefirche errichtet, mabriceinlich mit einer Beifleuer ber Grafen von Roftig, welche bamals herren von Riened waren, benn ihr Wappen befindet fich an ber Rangel. Das Gnadenbild sieht auf bem hochaltare. Es ist ansgemessen bekleidet, um den unvollendeten Theil desselben zu bedecken; im Ubrigen blieb es in dem Zustande, in dem es aufgefunden wurde. Rur in das Gesicht ist ein kleiner Brandslecken gekommen. Im dreißigjährigen Kriege warsfen die Schweden das Bild ins Feuer, um es zu vernichten, es blieb aber unversehrt bis auf das Mal, das es zum Andenken der erlittenen Unbild jest noch trägt.

An ben Marienfesten und am zweiten Pfingstfeiertage ift gegenwärtig noch ein großer Zusammenfluß von Wallfabrern.

Der Königsbrunnen ist gefaßt und trägt bas Wappen bes Churfürsten Lothar Franz. Das Wasser fließt in zwei Röhren aus ber Bruft eines steinernen Bildnisses ber h. Jungfrau; ber Brunnen heißt beshalb jest ber Marienbrunnen und bas fristallene Naß Liebfrauen-Milch.

# 5. Das heilige Areng auf dem Sodenberge.

Db ich ben Berlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ibm vereint, Bo fich nicht mehr trennt, was fich verbunden, Dort, wo feine Thrane wird geweint.

Shiller.

Karl's des Großen erfte Gemahlin war eine Grafin von Reined; die Geschichte nennt sie nicht, sondern bezeichnet sie nur als "die Unbekannte aus Franken". Sie war des großen Raisers erfte und einzige Liebe, obwohl er sich später noch viermal vermählte; barum blieb er auch nach ihrem frühen Tobe ihren Brüdern mit besonsberer Gunft zugethan, verlieh ihnen weitläusige Besitzungen im Spessart und andern deutschen Gauen und erbaute ihnen auf einem steilen hügel an ben romantischen Ufern ber Sinn ein stattliches, überaus festes Schloß, das erst Riesned genannt wurde, in der Folge aber, gleich den Grafen, ben Namen Riened annahm.

So gelangten die Grafen von Riened schon in einer Zeit, wo viele der später berühmt gewordenen Geschlechter kaum genannt wurden, zu großer Macht und hohem Unssehen. Sie vergaßen der Schwägerschaft des unsterblichen Raifers niemals und sahen stolz herab auf andre Edle, denen das Schickfal ein bescheideneres Loos zugewiesen hatte.

Diesen Stolz theilte ber junge Gerhard von Rieneck nicht. Er war ein ritterlicher Kännpe, ber wohl eine Lanze zu brechen vermochte, war es im Kampfspiele ober im ernsten Streite: wenn er aber ben schweren Panzer abgeschnallt hatte, war er nur ber freundliche Jüngling, ber in den Hütten der Hirten und Köhler, wie in den Burgen der benachbarten Edlen gleich gern gesehen wurde. Und er mußte herabsteigen aus dem Grafenschlosse, wenn er ein fröhliches Gesicht sehen wollte; denn droben herrschte der Ernst und die abgemessene Sitte, und nur selten verzirrte sich dorthin ein Gast, weil er zwar eine reiche Beswirthung, aber keinen herzlichen Willsommen fand.

3wei Stunden oberhalb Riened, wo die Aura fich in die Sinn ergießt, liegt Burgfinn. Die Eblen von Synna hatten baselbst im 9ten Jahrhunderte eine Burg erbaut; im Jahre 1001, als die herren von Synna ausgestorben

waren, erwarb sie ber Ritter hilbolf von Tungenden. hilbolfs Geschlecht, das später ben Namen Thüngen ershielt, war alt und ruhmvoll, wie das beste des Frankenslandes; die Rieneder Grafen hielten sich dennoch für besser und die Thüngen mieden im gerechten Unwillen die Rieneder, so daß beibe Familien außer Verkehr blieben. Nur Gerhard besuchte von Zeit zu Zeit Burgsinn und ward freundlich von dem biedern Burgherrn, noch freundslicher aber von seiner Tochter Gisela aufgenommen. Gerhard bewarb sich bald um der schönen Gisela Dand und ihre vereinten Vitten bewogen den alten Thüngen, daß er, wiewohl ungern, dem Bunde seinen Segen gab.

Bei feinem eigenen Bater fand Gerhard fein fo freund= Tiches Bebor. Als er ibn um feine Ginwilligung bat, erflarte ibm ber ftrenge Mann, bag er niemals bie Bermablung feines Cobnes mit einer nicht ebenburtigen Jungfrau jugeben merbe; Gerbard folle, wenn er nicht bie Folgen feines Bornes auf fich laben wolle, nie mehr ein Wort bavon fprechen. - Gerhard fannte feinen Bater ju gut, ale bag er hoffen burfte, er werbe je anderen Sinnes werben; mit tiefbetrübtem Bergen mußte er feiner Braut und ihrem Bater mittheilen, welchen ungunftigen Erfolg feine Bitte bei feinem Bater gehabt. Der alte Thungen geborte einem Gefdlechte an, bas von bem Bolfe nicht mit Unrecht "bie Wilben" genannt wurde; er entbrannte ob ber ihm angethanen Unbild im heftigften Born gegen alle Rieneder und verbot Gerbarben allen ferneren Umgang mit feiner Tochter - und bie Liebenben ichieben für bas gange leben.

Der Rilianstein auf bem Sobenberge bei Sammelburg

gehörte damals den Eblen von Thüngen, er war "Aller deren von Thüngen, So leben undt geboren werdten, Gahn -Erben-Pauß." Dorthin führte der alte Thüngen seine Tochter Gisela, daß sie außer dem Bereiche des Riesneckers sei. — Gerhard nahm das Kreuz und zog nach Palästina und bald kam die Kunde, daß er bei der Erstürmung einer Beste unter den Ersten die Mauern ersstiegen und dort ruhmvoll gefallen sei. Gisela ließ zu seinem Andenken unter den alten Buchen des Sodenberg's ein steinernes Kreuz errichten und siehte hier um die Bereinigung mit dem Borausgegangenen, die ihr bald geswährt wurde.

Das Kreuz, im Jahre 1515 von Philipp von Thüngen erneuert, steht heute noch und ist unter bem Namen bes heiligen Kreuzes ein Gegenstand ber besonderen Verehrung und die Justucht zahlreicher Wallsahrer aus der Nähe und Ferne. — Auch das Schloß zu Burgssinn hat sich in seinen alterthümlichen Formen erhalten und wird, wenn auch zum Theile versallen, noch bewohnt. Außerden hat Burgssinn noch zwei Schlösser, das neue Schloß, erbaut im Jahre 1620 von Konrad von Thüngen, "dem Wüthrich", und das Frohnhofer Schlößchen, das seinen Namen von einer ausgestorbenen, zu Burgssinn begütert gewesenen Familie dieses Namens trägt, und Zeugniß gibt, daß die wilden Thüngen im häuslichen Leben sehr zartssnig sein konnten. Das Schlößchen hat nämlich über dem Eingange die Inschrist:

1607.

Mit Gottes Hülfe zu seiner Ehr Hat der edel u. vest Werner Von Thüngen Regent zu Burksinn
Seiner ehlichen Hausfraw Philipin
Agatha von Thüngen geborn von Stein
Ihr und ihren Erben allein
Dies Haus von Grund gebawet new
Zu Zeugnis ihrer lieb und Trew
Ihr erblich gebn und thun schenken
Sie Dankbarkeit dabei zu denken.
Gott geb ihr widervm dagegen
An Leib und Seel Glück Heil und Segen —

Das ftolze Geschlecht ber Rieneder Grafen aber ist babin, ihre Burg liegt in Trümmern und nur bie beiden Thurme mit ben 12 Fuß biden unverwüstlichen Mauern geben ber Nachwelt Kunde von ber untergegangenen Herrlichfeit.

# VI. Das Thal der Lohr.

### 1. Die h. Areuzkapelle bei Frammersbach.

Auf einem Berge zwischen ben Ortschaften Frammersbach und Wiesthal, eine halbe Stunde von Ersterem und brei viertel Stunden von Letterem entfernt, butete vor vielen bunbert Jahren ein Birtenfnabe feine Schafe. fpielte im Sanbe und fand bort ein fleines Rreug, bas er mit beim nabm - ben anbern Tag mar es verfdmunben. 218 ber Junge einige Zeit barauf fein Bieb wieber auf ben Berg trieb, lag bas Rreugden an ber vorigen Stelle im Canbe; er nahm es wieber mit und verlor und fand es noch ein Mal. Da erbaute man ein fleines Rapellchen auf bem Berge und ftellte bas Rreugden tarin auf. Die Babl ber Frommen, bie vor bem Rreugchen ihre Andacht verrichteten, mehrte fich balb fo, bag man eine größere Rapelle an beffen Stelle erbaute, und gu Ehren bes b. Rreuges einweibte. Bor ber Ravelle fanb ber Opferflod, in welchen bie frommen Gaben fo reichlich floffen, bag bie Rapelle zu einem ansehnlichen Bermögen gelangte und ihr bie Mittel zu einer nochmaligen Erweis terung gemabrt murben. Diefe icheint im Sabre 1484

vorgenommen worden zu fein, benn eine zugemauerte Thure, welche früher ben Gingang in die Rapelle bildete, tragt bie obige Jahrzahl.

Die h. Kreuzfapelle bestand schon, ehe die Pfarreien zu Wiesthal und Frammersbach errichtet waren. Sie war die älteste Kirche weit und breit und alle vierzehn Tage ward abwechselnd burch den Pfarrer von Lohrhaupten und burch einen Stiftsgeistlichen von Aschassendung Gottesbienst daselbst gehalten, dem die zerstreuten Bewohner des Spessarts eifrig beiwohnten. Gegenwärtig findet noch Gottesbienst Statt an dem Feste Kreuz-Ersindung, an welchem Tage die Pfarreien Frammersbach, Wiesthal und Wiesen dahin wallsahrten, dann am Feste Kreuz-Erhöhung wo nur Prozessionen von Frammersbach und Wiesthal fommen — und an einigen andern Tagen.

### 2. Die Aupfermuhle bei Frammersbach.

Dberhalb Frammersbach, in bem Thale, welches gegen Lohrhaupten hinaufzieht, lag vor langen Jahren eine Kupfermühle. Der Besitzer, ein reicher Mann, war Wittwer und hatte nur einen einzigen Sohn, und ber war wohlgebildet und hoffnungsvoll und bes Baters größte Freude. Er hatte nur ben Fehler, daß er lieber ber Waiblust nachging, als bem väterlichen Geschäfte, und hatte badurch bem Bater schon vielen Kummer gemacht. Abgesehen bavon, daß das Geschäft burch das Jagen des Sohnes litt, fürchtete ber Bater auch ein weiteres Un-

glud: die Rieneder Grafen, die auf dem Partensteine sassen und denen die Jagd gehörte, waren keine Herren, die mit sich spaßen ließen. Des Baters Abmahnungen aber hatten keine weitere Folge, als daß der Sohn nun heimlich trieb, was er sonst öffentlich gethan hatte.

Einst war der junge Kupfermüller wieder im Forste. Da eilte ein flarker Hirsch an ihm vorüber; ein wohlgezielter Schuß von der erprobten Armbrust streckte ihn todt darnieder. Als er im Ausweiden des Wildes begriffen war, kam ein Reiter gesprengt. Der hatte den Hirsch verfolgt und stellte den Kupfermüller über seinen Eingriff in das Jagdrecht mit rauhen Worten zur Rede. Der Kupfermüller blieb ihm nichts schuldig, und in der Hige des Streites schlug der Reiter den Schüßen. Ergrimmt stieß dieser mit dem Messer das er zum Ausweiden gebraucht hatte, nach dem Reiter und der Reiter sank todt vom Pferde.

Der Erstochene war ein Sohn bes Grafen von Riened Als ber Graf bie Kunde von bem Geschehenen befam, ließ er bie Kupfermühle umstellen, ben Sohn herausholen und Angesichts ber Mühle aufhängen.

Der Bater grämte sich so, baß er Hab und Gut versließ und nicht weiter geschen ward. In der Mühle war's nicht mehr geheuer und es mochte Niemand barin bleiben und sie versiel und lag viele Jahre in Trümmern. Erst nach langer Zeit erward ein Fremder das Land und erzrichtete einen Eisenhammer, der noch besteht.

## 3. Die Dunkel. \*)

In ber Mundart bes Bochfpeffarts.

In ber Dunkel fein alle bofe Beifter verfdworn. Wann mer bo bifommt, un mer waas be Weg nit recht, fo werd mer allemol von bene bofe Beifter nei in bos Stageroll geführt, bag mer gor nimmer raus fummt, un wann mer a nit nei will, un fo bentt em Uner uf be Budel un mer friegt Schleg, bis mer recht bief im Stageröll is, un bo ficht mer als fan Denfche. In bie Dunkel is aad ber alt Barnwerth von Lohr verfdworn. Der bot als ber leut zu follecht gewoge, un bo wie er gestorbe wor un bot naus in Rirdbof fumme folle un bo bot Aner gefogt: "No ets bo mer emol be bofe Mann!" un bo bot er aber obe jum Dachfenfter naus gegudt, un batt' a weiß Schnüttelkappe uf un bot gefoat: "Ra, ibr bot en nit!" Roter bun fei Leut Anen fumme loffe, un ber bot en in an Sauerwafferfrug verschworn un bot en im e Sad naus bie Dunkel getroge, un bot ben Rrug uf en Sta gestellt, wu er beut ju Tog noch ftebt. Der Rrug is ober fo fdwer, bag mer'n gor nit mehr wed bringe to. - Die Leut fage ach, fie batte ben alte Barnwerth mit ber Woge in ber Sand uf eme Sta fige fabe; .Dos glab eich ober nit: bann er funn aus feim Rrug nit raus. - Gid bun ach gebort, es war ach emol a

<sup>\*)</sup> Ein Steingerolle unweit ber Strafe von Rechtenbach nach Lohr.

Fraa nei zus Barnwerths kumme un hot gesogt: "Borum holt ihr bann euer Herrle nit? Do braus figt's uf ëme Sta, un is gang erfrorn."

### 4. Der Geisfuß.

Bor vielen Jahren borte einmal ein Tifcher von Langenprozelten auf ber anderen Geite bes Maines "Fabrer bol!" rufen. Es war icon Racht und ein abicheuliches Better; ein bichtes Schneegestöber lieft faum brei Schritte weit feben und ber Sturm beulte, bag man faft fein eigenes Wort nicht borte. Dennoch flang bas "Kabrer bol!" beutlich und laut berüber. Den Rifcher bauerte bie arme Seele, bie bei foldem Unwetter auf bie Überfahrt harrte, er entfcbloß fich, ben Rufer abzuholen. Er war noch nicht gang am linken Ufer, ba fprang ein fraftiger, großer Mann in einem bunteln Mantel binein, und ber Rachen fant augenblidlich fo tief ins Baffer, bag ber Rand faum fingerebreit war. Der Gifder ruberte aus Leibesfraften, um ben unheimlichen Baft balb ans Land ju bringen, und ber sprang auch, fo balb er in bie Rabe bes rechten Ufers gelangte, binaus, und eilte obne lobn und Danf bavon. Der Kischer war nur frob, bag ber unbeimliche Mann fort war, und verzichtete gern auf ben Sabrlobn; ben

andern Morgen betrachtete er sich bie Stelle wo ber Mann an bas Ufer gesprungen, und fand im harten Gestein eine große Geistlaue tief eingebrudt. — Die Geistlaue ift unterhalb Langenprozelten noch zu sehen.

# VII. Das Thal der Safenlohr.

### 1. Die hl. Gertrude.

Und in heiligen Gebeten Und im Blid nach jenfeits hin Beilt fo gern bie reine Seele, Schweigt fo felig oft ihr Sinn. Theod. Bell.

In ber ersten Sälfte bes achten Jahrhunderts berief ber Apostel ber Deutschen, ber h. Bonifacius, ben h. Bursfard aus England nach Deutschland, um ihm bei ber Bersbreitung bes Christenthums Silfe zu leisten. Der h. Bursfard folgte willig bem Rufe und kam in die Maingegend, wo ihm und Einigen seiner Gefährten ber Major Domus Carl Martell ein ben frankischen Königen gehöriges Jagdshaus zur Wohnung einräunnte; es hieß Rorlaha und stand auf bem Hügel, wo jest die bem h. Michael gesweihte Kirche zu Reustadt am Maine herunterschaut. Der h. Burfard errichtete eine Schule, und lehrte da und in ber Ilmgegend das Christenthum und der Ruf seiner Frömsmigkeit verbreitete sich weit umher.

Damale wohnte bie b. Gertrube, bie Schwester Rarl

Martell's, ju Rarlburg. Gie hatte mabrgenommen, baß ben frommen Mannern ju Rorlaha ein Gebaube gur 216= baltung bes Gottesbienftes fehlte; fie ließ beshalb bie Rirde bauen, beren Uleberrefte jest noch neben bem alten Pfarrhause zu Reuftabt fichtbar find. Die b. Gertrube leitete ben Bau felbft und fam baufig mit einer Dagb, welche Wein und Brod fur bie Bauleute trug, nach Rorlaba; fie ging meiftens bemutbig zu Fuße. Ginft an einem Sommertage fam fie mit ihrer Magb wieber bes Beas. Die Sonnenstrahlen fielen versengend hernieder und fein Luftden fühlte bie Gluth; bie b. Gertrube glaubte verfcmachten zu muffen, und etwa in ber Ditte bes Bege amifchen Balbgell und Erlach fonnte fie vor Mattigfeit nicht weiter. Sie flutte fich auf ihren Stab und flebte ju bem herrn um Starfung - und wo ber Stab ben Boben berührte, fprang eine frifche Duelle bervor und mit neuer Rraft fonnte bie beil. Gertrube ihren Weg fortfeten.

Die Duelle führt heute noch ben Namen "Gertrubis-Duelle" und ihr Wasser hat Manchem, ber im Bertrauen auf die hilfe bes herrn und die Fürbitte der h. Gertrubis sich damit wusch, ein förperliches Übel hinweggenommen. Bei der Duelle sieht die Gertrudis-Kapelle.

So oft bie h. Gertrude nach Rorlaha kam, pflegte sie vor dem Kreuze, welches ber heilige Burkard an ber Stelle bes Hohaltars ber jesigen Michelskirche errichtet hatte, knieend zu beten und wo ihre Kniee und Füße ben Boben berührten, wächst heute noch kein Gras, obgleich ber Rasen ringsum die Erde beckt. — Ein Mann von Reustadt, ber sich um Gott und seine Heiligen nicht viel

fümmerte, ärgerte sich über die Berehrung, welche fromme Christen ben Spuren ber h. Gertrude widmeten. Er schlich Nachts mit einer Haue hin, um sie zu vertilgen. Als er die Haue zum Schlage hob, entsuhr sie seinen Händen, und eine Windsbraut toste daher und warf den Frevler zu Boden, daß er gelähmt bis zum Morgen liez gen blieb. Der Mann führte später ein gottgefälliges Leben.

Außerhalb ber Michelsfirche, hinter bem hohen Altare, befindet fich in einer Rische die h. Gertrude abgemalt, wie sie vor dem Bilbe des Gefreuzigten betet. Darunter ift in den Stein gehauen:

D. O. M.

Intuere atque imitare isthaec, o lector, D. Gertrudis vestigia sub an. dom. DCC. orandi 'assiduitate impressa posterisque ad exemplum pietatis tot Saeculis divinitus conservata.

Julius Schultes piet. ergo fac. eur. 1586\*) Die h. Gertrude starb in dem Aloster, welches sich das mals zu Karlburg besand. Karl der Große stiftete später zu Neustadt eine Benediktiner-Abtei, die sich die zu dem Jahre 1803 erhielt; die Klosterkirche wird jest als Pfarrskirche benütt. Der Mantel der h. Gertrude kam nach Neustadt und verlieh vielen Franen, die sich damit beskleibet hatten, den erslehten Kindersegen. Der Mantel von weißer Seide wird noch zu Neustadt ausbewahrt; ein

Julius Schultes hat aus frommem Bergen Diefes machen laffen 1586.

<sup>\*)</sup> G. d. A. Beschaue und nimm als Borbild, o Lefer, diese Merkmale der h. Gertrude, die um das Jahr 700 durch anhaltendes Gebet eingedruckt und der Nachwelt als ein Beispiel der Frömmigkeit so viele Zahrhunderte durch gottliche Julassung erhalten wurden.

vierediges Stüd, welches aus bemfelben geschnitten ift, ward ber Kaiserin Maria Theresia übersendet. — Neusstadt bewahrt ferner die Feldbinde Karls des Großen, die aus gelber Seide geweht ist und den schwarzen einfachen Reichsadler mit rothen Krallen in schöner Stiderei trägt. Die goldenen Sporen und Steigreise der h. Gertrude und Karls des Großen, welche sich auch in Neustadt befanden, wurden im Jahre 1631 von den Schweden geraubt.

### 2. Die Waffer-Ungeheuer.

An der äußeren Seite der alten Klossermauer zu Neuftadt ist eine alte byzantinische Blende besestigt, in welcher drei kleinere und vier größere Steine eingemauert sind. Bon den Letzteren stellt der eine den Bischof Burkard dar; der andere die h. Jungfrau mit dem Kinde, der dritte Carl den Großen mit wohlerhaltener Umschrift, der vierte die Gründerin der Kirche, zu ihren füßen ein betender Abt. Die kleineren Steine enthalten die Abbildungen von Ungeheuern. Es war nämlich einst die ganze Gegend von einem großen See bedeckt. Als dieser endlich seinen Abssluß gewonnen, blieben Wasser-Ungeheuer zurück, die nur mit großer Mühe bewältigt werden konnten. Dessen zum Angedenken wurden die Abbildungen dieser Ungeheuer hier eingemauert.

### 3. Raifer Rarls Gericht.

Berechtigfeit ift ein Schap über alle Rronn. Dettelbacher Berichtsprotocoll v. 1460.

Der Franken = Ronig, Raiser Rarl ber Große, verweilte häusig auf ber Karleburg, bie sein Großvater Karl Marstell gegenüber bem Städtchen Karlstadt gegenündet batte.

Der fonigliche Bannforft Spechtesbart auf linker Mainfeite war im Norden burch bie Rarleburg begrengt und gefdirmt; ju gleichem Schute im Guben errichtete Rarl ber Große bas homburger Schloft. Bur Erbauung bes Lettern batte ben frommen Ronig auch ber Umftand bewogen, baf in bem Relfen bie Boble fich befindet, wobin fich einft ber beilige Bonifacius vor ben Berfolgungen ber beibnischen Priefter und beren Unbanger geflüchtet hatte, von wo aus er bann bas Bert ber Befehrung bes Frankenlandes vollendete. Benige Jahre vor biefer Bauunternehmung war von Rarl bem Großen bas Benedic= tiner-Rlofter zu Reuftabt am Main, bort, wo fich ber Spechtesbart am bichteften von ber linten gur rechten Mainfeite zog, vollendet und bemfelben jum Schut auf ber nachsten Anbobe in einer festen Burg ber eigene Dheim als Schirmberr gefett worben. Und bei biefem verweilte Rarle bes Großen Gemablin mit ihrer iconen Tochter Gertrubis, Erftere von ibm verftoffen, Lettere ber Mutter freiwillig in bie Berbannung gefolgt, ihr ganges Leben ber Gottseligfeit und Rinbespflicht wibmenb.

Schon feit langer Beit bemühte Gertrube fich, ben ftrengen ergurnten Bater ber Mutter zu verföhnen, boch all

ibr Streben war vergebens, nicht einmal eine perfonliche Bufammenfunft ber Eltern fonnte fie erwirfen. bielt bie trauernde Tochter vom Grofiobeim bie freudige Runde, baf ber faiferliche Bater gur Befichtigung ber neuen Schlofibauwerte zu Karlftabt eingetroffen fei und am nächsten Tage von bort nach homburg reiten werbe. Schnell war ibr Entidluß gefaßt, fur bie Berfobnung ber Eltern bas Außerfie ju magen. Sie begab fich mit ber Mutter auf ben Weg, auf weldem ber Bater von Rarlfadt nach Somburg fommen mußte, und bort warteten bie beiben Frauen binter einer großen Giche verftedt bie Unfunft bes Raifers ab. Gie barrten nicht lange. Dit einigen Ebeln feines Gefolges fich besprechend wollte ber Raifer eben an ber Gide vorüberreiten, als ploglich bie verftogene Gemablin und Gertrudis fich vor ihm auf bie Knice warfen. Erregt und ergurnt barüber wollte er icon, von der erkannten Raiferin fich abwendend, fein Pferd auf die Seite lenten, ba fprang Gertrubis auf und fiel bem Roffe bes Batere in bie Bugel, und, mit eifriger Rebe ber Mutter Unichuld und Leiben ichilbernd, forberte fie muthig von bem Raifer, ber felbst Gefet und Recht wieder eingesett, Berechtigfeit für bie ichuldlos Berftoffene. Die Berechtigfeit, welche ber Gemabl verfagt batte. Strengen Ernft im Antlige, aber Baterliebe im Auge fagte ber Raifer ein Gericht zu und bestimmte mit wenigen Worten ben Berichtstag und gur Berichtsflatte bie Gide, wo fie fich befanden. Darauf ritt ber Raifer nach homburg, Gertrubis mit ber Mutter ging gurud nach ber Reuftadt; fie furzten mit Gebeten ben Beg.

Der Tag bes Gerichtes erschien. Die Gerichtsichof-

fen, aus ben Ebelsten bes Landes genommen, versammelten sich, ber Kaiser selbst hatte sich auf ber Malstätte als Kläger eingefunden, und vor die Schranken trat als Angeklagte die Kaiserin mit ihrer Tochter Gertrubis, welche ber beängstigten Mutter Fürsprache führte. Nach hergebrachtem Weisthum theilten die Schöffen endlich das Recht und erkannten der kaiserlichen Gemahlin Unschuld. Der Kaiser, hocherfreut über die Unschuld der Kaiserin, vereinte sich wieder mit ihr und verordnete, daß auf dieser Stätte kunftighin das Gericht des Landes sollte gehalten werden.

Der Raifer führte seine Gemablin beim nach ber Rarleburg, bie Tochter Gertrubis aber trennte fich von ben Eltern und febrte gurud nach ber Reuftabt, um im barenen Gewande Gott fur bie an ber Mutter bewiesene Gnabe zu banten. Schon mar ber Abend eingetreten, als fie Neuftadt gegenüber an ben Main gelangte; feine Kabre war zu feben und boch mabnte bas Brummen ber Baren und bas Beulen ber Bolfe ringeum im Balbe gur efligen Beimtehr. In biefer Roth vertrauend auf Gott unter, nahm bas ichwache Raiferfind bas Bagftud, ben Dain gu burchichreiten - aber fiebe! bie Bellen verbichteten fich unter ihren Tritten und trodenen Sufes ging bie Gottbegnabigte über ben Main. Die Spuren ibres Ganges blieben gurud - und beute noch feben bie Bewohner bes bortigen Thales in ben von ber Strömung gefraufelten Wellen bes Mains bie Rufitritte ber Raiferstoditer.

Unweit Remmlingen in ber Markung von Greußenheim neben bem Fußpfade von Birtenfeld nach hettftabt ift bie

Stätte, wo über die Kaiserin Recht gesprochen und dann nach des Kaisers Anordnung noch Jahrhunderte hindurch Gericht gehalten wurde, bis zur heutigen Stunde durch Steine gezeichnet; sie führt nicht allein im Munde bes Bolfs, sondern auch im Flurbuche den Namen "Kaiser Karls Gericht."

# 4. Die Geifterjagd im Heuftadter forft.

Die Rlofterberren ju Reuftabt verfaben ben Gottesbienft auf ber Burg Rothenfels. Gie waren bei ben gaftlichen Amtleuten freundlich aufgenommen und es. fam manches Mal ber fpate Abend berbei, bis fie bie Burg verließen. Ginft an einem Reiertage nach bereits eingebrochener Racht fdritt ein Alofterberr von Rothenfels am Maine bin gegen Reuftabt. Da borte er von Burgburg ber luftigen Bornerschall berüberklingen, ber erft febr ent= fernt war, aber ichnell naber fam. Der Rlofterberr lauschte festgebannt ben wunderlieblichen Rlangen und beller und beller ertonte es und berüber über ben Dain fam ein glänzender Aug, voraus reitende Jager mit ben flingenden Bornern, bann ftattliche geiftliche Berren und Ritter boch ju Rofe mit bem Jagbfpeer in ber Kauft, bann Raroffen mit ichonen Frauen, endlich ein großer Troff, berittene und unberittene, mit Jagbgerathe und ben Braden an ber Leine. Der Bug ichwebte, ohne Land ober Baffer zu berühren, an bem erichrodenen Rlofterberen vorüber und verlor fich in bem großen Rlofterwalbe.

Im barauf folgenden Jahre traf sich's, daß der nämliche Klosterherr an demselben Feiertage wieder den Gottesdienst auf der Rothenfelser Burg abhielt. Auch dieses
Mal ging er in der Nacht nach Neustadt. Und wieder
hörte er den hörnerklang, und wieder erschien der Jagdzug und verlor sich, wie das erste Mal im Neustadter
Forst. Daheim im Kloster erzählte der herr, was er
zwei Male erlebt, und hörte, daß vor vielen Jahren eine Gesellschaft von hohen geistlichen herren, Kittern und
Frauen ans Würzburg acht Tage im Kloster sich aufgehalten, um der Jagdlust zu genießen, und daß sie selbst am
Feiertage die Jagd nicht ausgeseth hätten, weshalb sie
wohl auch nach ihrem Tode die Geisterjagd abhalten müßten.

### 5. Der Bildftock bei Rothenfels.

Am Wege von dem Städtigen Rothenfels nach der Burg hinauf sieht man auf einem steinernen Bildstocke die Darsstellung einer weiblichen Gestalt, die nach einem Strahl vom himmel emporschaut. Dort hat vor vielen Jahren ein Judenmähmen, das sich zum driftlichen Glauben beskehren wollte, knieend gebetet und gesammert, daß sie durch ihren Übertritt aller irdischen Güter verliere; da senkte sich plöglich ein Strahl des himmels auf ihr haupt und sie vernahm die Worte: "Dafür hast du nun Gott!" Zu bessen Gedächtniß ist dieser Stein errichtet worden.

### 6. Das Schächerloch \*).

In ber Mundart bes öftlichen Gochfpeffarte.

In be uralte Zeite bun ale bie Leut gefogt: Do baus in bem loch uf'm Berg, bo is viel Gelb verftedt; wann mer bes bette, bo fonnt fich bie Bema en gemane Balb. Do bun bie Stamarfer gefogt: "Ro, bos Gelb tafe. wern mer balb bo!" Un bo fein fe emol am 'me Dog mit ihr'in Karr naus un wollte bos Gelb bole, wu in bem loch ftede that. Wie fe nu bi fumme fei, bun fe gesogt: Vor all'm muffe mer a Wach vor bes Loch ftelle, baß mer nit in unsere Erwet gestört wern. Un bo wolle mer bie brei bo baus fteb' loffe, un bie Unnern un ber harr Souls un ber haar Farr gebn in bes loch, un grobe bos Gelb raus." Wie fe nu im Loch worn, un bie brei Bach geftanne bun, fo fein uf amol Bimmerleut fumme un bun bo agefangt, un bun Balte befchloge, un bun an Galge ufgericht. Die brei, bie Bach geftanne bun, bun als zugesehe, fe bun fe ober nit froge berfe, wos fe bo mache thete, weil mer beim Gelbgrobe nicks rebe berf. Un bie, wu be Galge gebaut bun, bun ach nide gefogt, bis ber Balge fertig wor, un bo bun fe ge-

<sup>\*)</sup> Das Schächerloch ift ein naturlicher Schacht im Steinmarfer Bes meindewalde, ber 12 Fuß fentrecht hinabsteigt und bann fich seitwarts wendet. Bor bem Schachte liegen, wie Bachter, brei große Feleblode.

fogt: "Mô, welle wolle mer berericht brob' bente?" ben mit bem rothe Bammes?" Bie bos bie Bachfteber gebort bun, bas mer fe all bente thet, fein fe bam gelafe, un bun gefogt: o ihr Leut! ber harr Farr un ber harr Schulz und bie Unnern fein all gebenkt worn. Mâ bot ach von bene all nids me gebort un gefebe. Bo bere Beit a bot mer bos loch, "bos Schecherloch" gehafe. Hach fliebt aus bem Loch vo bere Beit, wann mer es Bater unfer bet, ober an Sta in bes loch werft, a Bogel raus, un flicht breimol um an rum, un fliebt wieber nei. is a frober Bogel un bot fan Schwang. Wann er raus fliebt, peift er allemol und wann er net fliebt, peift er ach widder. - Im Schecherloch aber wohnt ber Alt, ber ben Euwebaam bot. Der Alt is lichtschen, wie a Rochteul, bot feurige Mgen un freischt wie a Rochteul. Bann Uner en 3meig vun bem Guwebaam friegen fonnt, ber bett bie recht Bunichelruth, mit ber mer olle Goat finne bebt; ihr mußt jo bes Sprichwort:

> Bor bem Euwe Ra Banber to bleibe.

### 7. Die Geldlöcher gu Steinmark.

In der Mundart des öftlichen Gochipeffarts.

Es war emol zu Stamark a Dokter, ka fiorirter, fonnern a Duadfalber, ber Mensche un Bieb, as wies anner korirt hot. Der hot gemat, wann er bie Kreurer zu fanne Trank an eine hohe Feuertag sammele beht, so were se fraftiger. Un do is er am erste heilige Osterseuertag, grad wies in Esselbach zum Amt zamme geleut hot, naus un hot Kreurer gesucht. Wie er in der beste Arwet is, gudt er einol us; do steht obe am Ra & Mann in em lange schwarze Rock un sieht ein a Weil zu. Roch ere Weil segt er zu ein: "Bist du nit e dummer Kerl, daß du dich mit denne elende Kreurer plogst un miserable Trank fochst, mit dene du Mensche un Vieh vergisst! Wie de bie Hand rum drehst, bist de reicher Mann. Do unner dem Stägeröll leiht e schwer Geld vergrabe, un heut is grad der recht Tag vor de Schatz zu hebe: Du derst nor die Sta wecklese."

Der Quachfalber benkt bei sich: ber Mann wer grob, und weil er grob wer, mußt ach was an ber Sach sei. Un nu fängt er ô, bie Sta ufzelese. Er is noch nit dief kumme, do hört ersch klingele, just als wanns Kronedahler wern, un benkt: jest werds kumme! — un lest un lest, daß ein ber Schwaas von ber Stern duht rinne. Un wann er mied werd, un ufhere will, do klingelts widder ärger un er schafft ufs neu.

Endlich schleicht sich die Sunn hinner ein Spessart nunner un zu Esselbach leuts Ave Maria. Der Duackalber hatt' & Loch in des Stägeröll gelese, daß er nimmer drüber naus gude ka un immer noch kummts Geld nit. Do verliert er die Gedult; er springt eraus aus'm Loch un uf de Ra un gudt sich noch dem schwarze Mann um. Aber der is fort un weit un brat nit ze sinne.

Jest breht fich ber Mann um nach feim Loch un bo fan's zwa Locher, as fo bief, wies anner. Do fommt

bem Duadfalber e Angst o, baß er sich nit ze helfe waas; bann er benkt, ber schwarz Mann mißt ber bos Feind gewese sei — un er laaft ham, wos bie Ba laafe konne.

Deham erzehlt er, wos em baffirt is, un wie er des Geld scho bett klingele höre, un daß ersch gewiß gefunne het, wann sei Aage nit verblendt gewese wern', daß er zwa löcher gesehe hett, un nit gewüßt hett, well des recht wer. Do lacht sei Soh', der a ganz Johr in der Stadt gewese war und Latei gelernt hot un e gor ze gescheid hot sei wolle, un segt: "mir wer des nit baffirt; ich hett in em Loch fortgeläse, un hett ich do drenn nir gesunne, so war ich ins anner gestiege: in am muß doch des Geld sei?!"

"Geh naus, fegt bo ber Batter un machs besser, wann bes Ei gescheiber is, als bes hintel!" Der Jung geht naus. Wie er aber bie zwa löcher sieht, so bief, bas mer mahnt, es hette zeh' Mann Sta geläse, bo fireubt sich' m's hoor, bas em bie Kapp vom Kopp erab fellt, un er laaft no hortiger als ber Alt ham.

Un die zwaa Löcher sen heut noch, un mer sieht se newer bem Weg, wammer vo Stamark nocher Effelbach geht. Die Leut sagen, mer könnt se nit ausfülle un wann mersche voll mache beht, so warn se am annern Tag widder leer.

### 8. Die Wetterburg.

Dberhalb Wertheim bei bem Dorfe Bettingen macht ber Main eine Krummung, bie bei Gichel faft wieber gu ihrem Unfangepunft gurudfehrt, und einen langlich fchma-Ien Bergruden auf brei Geiten umschließt. Auf biefer walbbewachsenen Landzunge bes rechten Dainufers fieht man einen freisförmigen Graben, hinter welchem fich ein alter Erbwall erbebt: bas find bie Refte ber Betterburg, eines ftolgen Grafenfchloffes. Die lette Befigerin biefes Schloffes war fo geizig, baf fie bie Armen mit hunden von ihrer Burg beten lief. Um bem Rubrange ber Bettler für immer zu wehren, wollte fie auch noch um bie vierte Seite bes Berges einen Graben ziehen laffen. Bergeblich flehten ihre Dienstleute fie an, bas Unternehmen aufzugeben. Sie zog ihren Ring vom Kinger und rief grollend: "Go mabr ich biefen Ring nie wieder feben werbe, fo wahr wird ber Graben vollendet!" und warf ibn in ben Strom. Aber nach wenigen Tagen fant fie ben Ring in einem Karpfen wieder. Deffen ungeachtet lieft fie von ihrem Borbaben nicht ab; ba fubr ein Blig vom himmel und foling die Burg mit all ihren Bewohnern tief in bie Erbe binab. Gin tiefer Abgrund birgt nun bas Schloß mit allen feinen Schäten. Schon Dander bat fich binab gelaffen, um Gold und Ebelgeftein gu finden. Go that einft ein Schafer; er gelangte in einen Saal und fab bort Manner und Frauen bewegungslos aufammen figen. Da gerieth er in Entfegen und flomm aus bem Bergesichoffe wieber empor; als er aber ans

Licht gelangte, waren inzwischen fieben volle Jahre verfloffen. Gin anderer Birte, ber in bie Tiefe brang, murbe bort von einer bolben Frau empfangen, bie ibn burch bie gablreichen Prunfgemächer bes Schloffes geleitete; als fie aber bas lette Rimmer öffnete, fab er bort nur Tobtengebein und Bermefung. Much biefem waren fieben Jahre entschwunden, als er wieder ins Freie gefommen. Bebes fiebente Jahr erscheint bie Burg in ber Tiefe bes Mains; und alebann erbliden Sonntagefinder auf ber Bergbobe einen einsamen Felsen, baran ein gewaltiger Gifenring befestigt ift, und eine tiefe Soble nebenan. Aber noch Reiner hat fich in bie Soble gewagt. An einem folden wunderbaren Tage bat einft ein Kafibinber fein Deffer neben ben eifernen Ring gelegt; ba fühlte er einen unwiberfteblichen Drang zu Ginschlafen. Und wie er wieber erwachte, war mit bem Ring und Kelfen auch bas Bandmeffer verfdwunden; aber als er genau nach fieben 3abren abermals binfam, lag es wieber auf berfelben Stelle.

## 9. Areuzwerthheim.

Gerade gegenüber ber Stadt Wertheim liegt auf bem rechten Mainufer der Marktsleden Kreuzwertheim, ehemals Beiligenkreuz : Wertheim genannt. Im Mittelalter wurde der Ort einstmals vom schwarzen Tod fast gänzlich entvölskert. Nur acht Bewohner blieben übrig; sie theilten alles Eigenthum unter sich und hießen fortan die Achtherren.

auch sterben sollte, befahl er seinen Sohnen, sie sollten zum Gedächtnis bes erlittenen Elends alljährlich in den Wald ziehen, dort den schönsten Baum fällen und ihn mit Weib und Kind lustig umtanzen; dann follten sie ihn verkausen und aus dem Erlöse mit dem ganzen Dorfe ein jubelndes Gelage halten. Die Söhne thaten nach des Baters Willen; und bis auf den heutigen Tag seiern die braven Kreuzwertheimer auf dieselbe Weise den schwarzen Tod durch ein lustiges Leben.

# VIII. Das Safflochthal.

### 1. Die Rarthaufe Grunau.

Sie will nicht Troft, fie will nicht Rub', Nach ihm, nach ihm nur fteht ihr Sehnen. G. Geib.

Der Graf Poppo IV. von Wertheim ftarb ohne mannsliche Nachsommen. Er hinterließ nur drei Töchter, welschen die Balfte feiner Guter, zum Theil im Speffart geslegen, zufiel; die andere Balfte fam an die nachsten mannlichen Verwandten.

Poppos mittlere Tochter Elisabeth vermählte sich mit Gottfried von Hohenlohe. Es war bieses keine Heirath aus staatsklugen Rücksichten, wie sie in bem Hause ber Wertheimer Grafen nicht selten vorkamen, sondern die Liebe hatte das Band geknüpft, das der Segen des Priessters heiligte — und es ward eine der gläcklichsten Ehen Jeder Gatte lebte nur für den Andern; Gottfried, der sonst so häusig in den Forst zum Jagen oder auf benachbarte Schlösser zu ritterlichen Spielen gezogen, verweilte tagelang im traulichen Gemache bei seinem schönen Weibe;

Elisabeth übte sich bagegen im Reiten und Armbrustsschießen — und balb tummelte sie ein flüchtiges Jagdroß, baß es eine Freude war, und ihr Bolzen traf bas Biel so sicher, wie der des besten Jägers. Gottfried brauchte nun nicht mehr sein Weib zu verlassen, wenn er auf die Jagd ziehen wollte, sein Weib war ihm eine treue Gefährtin.

Einst jagten fie im Speffart. In ber Berfolgung eines aufgescheuchten Biriches famen fie aus einander, ben Birich. wie wechselseitig fich selbft, batten fie aus ben Augen ver-Rach geraumer Beit borte Glifabeth ben Trab Ioren. eines Thieres, fie fab biefes felbft, wenn auch undeutlich, burd bichtes Gebuid brechen, ihr Pfeil ichwirrte von ber Gebne - und ein Webelaut tonte burch bie Luft. Tob erichroden eilte Glifabeth jur Stelle und fant ibren Cheberrn in feinem Blute; ibr Pfeil batte feine Bruft Der Jammer ber verzweifelnten Gattin burchbobrt. fonnte bas flichenbe Leben nicht gurudhalten; unfern bes Dorfdens Grunau verschied Gottfried in Elifabeths Armen, nachbem bas Blud ihrer Che faum gwei Jahre gemährt batte.

Eine Reihe von Jahren lebte Elisabeth nur bem Schmerze um ben geliebten Gatten. Als die Zeit ihre Iindernde hand auf bas leibende herz legte, fliftete (1328) Elisabeth an ber Stelle, wo Gottfried verschieden war, bie Karthause Neuzell, die von dem daran floßenden Dörfschen ben Namen Grunau erhielt.

Elisabeth legte, obgleich fie ein sehr hohes Alter erreichte, nie ben Trauerschleier ab. Sie hatte gleich bei ber Stiftung bie Karthause Grunau wohl bedacht, vermehrte aber fpater noch mehrmals beren Ginfommen, und bie Grafen von Bertheim unterflügten fie reichlich babei.

Die Rarthause blubte, bis bie Reformation eintrat. Der lette Bertbheimer Graf, Michael III., ber ben neuen Glauben angenommen hatte, gab ihr ben Tobesftoff, inbem er ihr einen großen Theil ihrer Buter entzog und fie auch fonft beschränkte; fie erhielt fich inbeffen boch noch bis zum Jahre 1803, wo fie bas Loos fo vieler anderer Rlöfter theilte. Gie ift nun bas Eigenthum ber Surften von lowenstein; ein Theil ber Kloftergebaute ift niebergeriffen, ber Reft wird von bem Gutdpachter bewohnt. Aber biefe Trummer, eingezwängt zwischen boben Bergen, auf zwei Geiten von fifchreichen Geen umfloffen, find auch jest noch ein Bild flöfterlicher Abgeschiebenbeit und wenn bas Glödlein vom befcheibenen Thurme ertont, meint man immer noch, ce muffe ber Chorgefang ber Monde aus bem Rirdlein erfchallen.

## 2. Die St. Markus - Rapelle.

Unterhalb Areuzwertheim liegt Hafloch, jest ein mäßisges Dorf, ehemals ein stattlicher Ort mit einem festen Schlosse. Raiser Karl IV. hatte im Jahre 1357 Macht und Gewalt gegeben, baß aus Haßloch (Haselo) eine Stadt gemacht werbe, die gleiche Privilegien, wie Frankfurt haben solle; Karls gute Absicht wurde aber nicht vollführt — und bas Schloß zersiel und seine Stätte ist kaum noch erkennbar im nahen Walbe.

Benn man von Safiloch bas enge, frifde Biefenthal bes Saffelbachs binauf manbelt, erblidt man etwa brei Biertelftunden von Safilod entfernt an bem Rufie eines Berges bie St. Marfus-Rapelle. Die Stille ber romantifden Landichaft, nur von bem leifen Beflufter ber naben Duelle und bem Pochen bes unfern gelegenen Sammermerfes unterbrochen, labt gur Andacht ein; aber bie Ravelle liegt in Trummern und bas Bruftbild bes beiligen Marfus, bas bie Rapelle geschmudt batte, fteht vor ber Pfarrfirde zu Unterwittbach in einer Rifde. Die Ravelle verbanfte ihre Entstehung bem Bertheimer Grafen Johann mit bem Barte. Der liebte bie Jagd fo leibenicaftlich, baf er felbft ben Tag bes herrn mit bem wilben Treiben bes Beibwerft entweibte. Cogar am Ofterfeste ließ er bavon nicht ab; ba fprang ein weißer birich por ihm auf und lodte ben verfolgenden Jagersmann immer weiter und tiefer in ben bichten Balb. Es murbe Racht: ber Graf fant ichier verschmachtend gur Erte. Da gebachte er febnfüchtig feiner lieben frommen Sansfrau, die ibn oft fo flebentlich gewarnt vor bem gottlofen Ubermaße ber Jagbluft. Und ploglich, wie innige Reue in ibm erwachte, borte er neben fich ein Brunnlein raufden; und als er gelabt und geftarft nun weiter fdritt, fchallte ein Glödlein vor ihm - immer vor ihm ber, bis ihn ber fromme Rlang wieber auf feine Burg beimführte. Bum Dant für bie wunderbare Errettung baute ber Graf an ber Stätte, wo bie Quelle ibm gefloffen, eine fleine Ravelle, bie er bem b. Martus widmete.

#### 3. Das Sannkraut.

Gher in ble heiße Bolle, Als noch einmal an bie Stelle. Die Ahnfrau v. Grillparger.

Im Waldesbunkel auf gewissen Berghöhen wächst ein Kraut, bas allen Zauber löst. Wo ein Anderer nur einen Hausen glühender Kohlen erblickt, sieht der Besiger des Krautes blankes Gold — und was das Kraut besrührt, ist der Gewalt der Erdgeister entzogen. Darum bewachen sie auch das Kraut, und obwohl sie nicht im Stande sind, geradezu dessen Abbrechen zu verhindern, so wissen sie doch dem, der es sucht, so vielen Spuck in den Weg zu werfen, daß er nur selten zu seinem Ziele geslangt. Und das Kraut ist nur einmal im Jahre, in der heiligen Christnacht, während es zwölf Uhr schlägt, zu brechen und es darf ber, welcher es holt, auf dem Wege nicht beschrieen werden und er muß stumm bleiben, bis er wieder heimgekommen.

Es ist nicht gar lange, ba lebte zu Faulenbach ein Mann, ber war ganz erpicht auf Dinge, die man weit besser unerforscht läßt. Er suchte auf den Friedhösen in die Geheimnisse des Jenseits einzudringen, er spürte an verrusenen Orten den unheimlichen Wesen nach, die da hausten, und kein Zaubermittel, kein bannender Spruch war ihm unbekannt. Aber sein Ziel, ein reicher Mann zu werden, hatte er noch nicht erreicht. Er war Wirth und wuste recht gut, daß es, wenn in der h. Christnacht um zwölf Uhr der junge Wein aus dem Fasse stein gutes,

Sagen bes Speffarts.

wenn er aber sinkt, ein schlechtes Weinjahr bebentet, aber er hatte nicht hinreichend Geld, um im legteren Falle zu rechter Zeit erkledliche Weinvorräthe einzukausen. Er wußte auch, daß zu derselben heiligen Zeit aus gewissen Duellen Wein fließt, allein in den wenigen Augenbliden in welchen die Mitternachtszlode schlägt, läßt sich nicht wiel Wein schöpfen, und es ist eben auch damit nicht zu scherzen: war doch furz vor jener Zeit erst ein Mann dabei sehr übel gesahren. Der hatte auch in der heiligen Ehristnacht eine Duelle, wo Wein fließen sollte, glücklich unbeschrieen erreicht, und als es zwölf lihr schlug, trank er und rief freudig aus:

Alleweil \*) trint ich Dein!

Aber ein Arallenfuß padte ibn, ber bas Gebot bes Schweigens gebrochen hatte, am Benid, eine Donnersflimme rief:

Alleweil bift Du mein!

und ber Mann ward nicht mehr gefeben.

Dem Faulenbacher Wirth war befannt, baß auf bem Rühlberge bas Kraut wuchs, bas allen Zauber löft. So sehr es ihm nach seinem Besitze gelüstete, hatte er boch lange gezögert, es zu holen, benn er sah voraus, baß er mit allen Schreden ber Unterwelt zu kampfen haben werbe, wenn er es erlangen wollte. Endlich aber überswand bie Gelbzier alle Bebenklichkeiten und in ber nachssten heiligen Christnacht machte er sich auf ben Weg.

Der Ruhlberg ift ein mäßiger Berg zwischen Faulenbach und Stadtprozelten; bie Aussicht ift bort prachtvoll,

<sup>\*) 3</sup>est.

aber ber Boben ift ichlecht und nahrt nur nothburftig traurige Riefern; in ihrem Schatten wachft bas Bauberfraut.

Der Mann batte ben Walb faum betreten, ba malite fich ibm ein Ding entgegen, bas er nicht recht zu erkennen vermochte, bas aber fo greulich mar, baf es auch einem bebergten Manne Schreden einjagen fonnte. Aber er lief fich nicht einschüchtern und als bas Ungethum bis zu feis nen Füßen follerte, faßte er fich fcnell und fprang barüber meg. Dbne fich umgufcben eilte er weiter, aber balb trat ibm in ber Enge bes Weges ein fcmarger Mann entgegen, boch wie ein Rirchtburm. Reben vorbei war fein Raum und an bas Überfpringen mar obnebin nicht ju benten; ber Riefe fam mit fo gewaltigen Schritten auf ibn los, baf feine Beine gleichfam einen Thorbogen bilbeten - und fchnell fclupfte ber Mann burch und fam unverlegt bavon. - Schon nahte er fich ber Stelle, wo bas gesuchte Rraut wachsen mußte und er glaubte fich ichon am Ricle, ale von allen Seiten Rriegefnechte gu Roff und zu Ruß beranrudten und brobent gegen ibn bie Baffen ichwangen. Er ließ auch ba feinen Duth nicht finfen und ichlupfte balb an einem Reiter, balb an einem Ruffnechte vorbei; aber es ftellten fich ibm ftets neue Schaaren entgegen - und als fich endlich ihre Reiben lichteten und er eben ben Begten binter fich batte, foling es zwölf Uhr. - Der Spud verfdwand, aber auch bie foftbare Beit war verschwunden und unverrichteter Dinge und tobesmatt ichlich ber Mann feiner Beimath gu. Als am andern Morgen ben Mann, ber ben tiefen

Als am andern Morgen ben Mann, der ben tiefen Schlaf ganglicher Erschöpfung schlief, feine Leute weden wollten, bebten fie erschroden gurud, benn die einzige

Nacht hatte aus bem fraftigen Manne im befien Lebensalter einen hinfälligen Greis mit weißen haaren gemacht. Er hat seinen Berwandten, beren Kinder zum Theil noch leben, oft die Geschichte zum warnenden Beispiele erzählt.

### 4. Stadtprozelten.

Du altes Schloß, wie bift bu ftill geworten, Und schoust so laut einst von ter Luft Accorben! Wie ift ber helle Schmud bir abgefallen, Und glangtest einst bie herrlichfte von Allen! E. Geibel.

Die Burg bei Stadtprozelten hieß urfprünglich nicht Prozelten (Brabfelten), sonbern Lauffenberg, hatte aber biesen Namen schon im dreizehnten Jahrhunderte verloren. Sie hatte verschiedene herren, die Eblen von Klingenberg, die Grafen von Hanau und Wertheim, endlich die Grafen von Gberstein. Die Burg war eine ber schönsten und ftärksten in Deutschland und zählte im 15ten Jahrhundert 25 Burgmannen; unterirdische Gänge verbanden sie mit Stadtprozelten und Faulenbach.

Im Anfange bes 14ten Jahrhunderts hatte ber beutsche Orden ben größten Theil von Prozelten durch Kauf ersworben. Der damalige Großmeister Siegfried von Feuchtwangen war entzückt über die Schönheit ber Burg; er ließ sie noch mehr befestigen und machte es allen fünftigen Besigern zur heiligen Pflicht, die Burg niemals verfallen zu lassen.

Der Antheil ber Grafen von Wertheim fam burch Runigunde, eine Erbtochter bes Grafen Boppo von Werthheim, auf ihren Gemahl, ben Grafen Heinrich IX. von henneberg, und später auf seinen Better, ben Grafen Friedrich. Lesterer starb im Jahre 1422, und hinterließ eine Wittib, Elisabeth, die auch ihrer Geburt nach eine Grafin von henneberg war.

Elifabeth von henneberg bewohnte bie Burg bei Progelten gang allein. Sie war finberlos und es ward ibr unbeimlich in ben weiten Raumen, Die ihre mäßige Dic= nerschaft nicht auszufüllen vermochte; fie beschloß beshalb ibren Bobnfit nach Stadtprozelten zu verlegen und führte biefes eines Tages auch aus und verließ mit allen ihren Leuten bie Burg. In berfelben Racht um 12 Uhr fand biefe bell erleuchtet ba und biefe Beleuchtung wieberbolte fich in ben folgenden Rachten gur nämlichen Stunde. Bebergte Manner begaben fich auf bie Burg, um fich gu überzeugen, ob bie Beleuchtung nicht Menschenwert fei; aber fie fanden Niemanden und bas Licht verbreitete fich burch bie öben Gemächer, ohne bag man wahrnahm, von wo es ausging. Da erinnerte man fich bes alten Großmeifters und feines Gebotes, baf ber Befiger nie bie Burg verfallen laffen folle; burd ben Abzug ber Grafin Elisabeth war ja ber erfte Schritt zum Berfalle ber Burg gefdeben. Bar aber ber Grafin Glifabeth ichon vorber ber Aufenthalt in ber Burg misliebig gewesen, fo fonnte fie es jest, wo bie Schauer ber Beifterwelt bort berrich= ten, noch weniger über fich gewinnen, ihren Bohnfig wieber barin zu nehmen. Gie überließ ihren Untheil an ber Burg und alle bamit verbundenen Besigungen bem schon früher gestifteten Dospitale zu Stadtprozelten; die Erscheinungen hörten auf und Elisabeth lebte ungestört zu Stadtprozelten von den Einkünsten, die ihr aus andern Besitzungen verblieben waren, die sie aber größten Theils zu Werken der Wohlthätigkeit und Frömmigkeit verwendete. Geehrt und geliebt von Allen fand sie im hohen Allter ein seliges Ende und noch lange gedachten die Stadtprozeltener dankbar an "'s gut Schloffräle", und heute noch ist die oble Hennebergerin nicht ganz vergessen. Das rohe Steinbild, das ihr Grab beste, wurde aus der alten in die neuere, im Ansange des 17ten Jahrhunderts erbaute Kirche versett.

Bon bem Abzuge ber Gräfin Elisabeth an begann, wie bes Großmeisters Geist vorausgesehen, der Berfall ber Burg; was die Zeit nicht vermochte, thaten die Franzosen im Jahre 1688. Die Burg liegt in Trümmern; aber auch ihre Trümmer sind noch ehrwürdig und ein Schmuck bes Mainufers.

# 5. Die Rudte von Rollenberg.

Das find ja Gott geringe Sachen Und gilt bem Sochsten Alles gleich, Den Reichen arm und flein zu machen, Den Armen aber groß und reich. Altes Lieb.

Will Giner bie schönen Berfe bes oft gesungenen Liebes von ben beutschen Burgen verstehen:

"Ihre Dader find gefallen, "Und der Bind ftreicht durch die Sallen. "Bolten gieben drüber bin." fo muß er ben Mainftrom binabfahren, und ben Collenberg fich ansehen, ein altes Schloß, bas auf bem rechten Mainufer 3 Stunden unterhalb Wertheim liegt. Die Ringmauer liegt in Trummern, aber ber fteinerne Giebel bes Wohnhauses bebt sich noch wohlerhalten in bie Bolfen, und burch bie leeren Kenfterftode ficht man bas Blaue Auf befonderen Reichthum ber bes himmels leuchten. ebemaligen Bewohner laffen bie Ruinen bes Schloffes nicht fcbließen: es fcheint weniger eine Burg, als ein feftes Wohnhaus gewesen zu fein, wie man es in jenen Beiten au Sout und Trut fich zu bauen pflegte. - Rubner und tropiger erhebt fich eine gute Stunde abwarts auf bem linfen Stromufer eine anbere Burg, ber Freubenberg. Gie liegt auf einem fteilen Berg und ichaut felbft in ihren Trummern noch übermuthig ftolz berab auf bas Städten, bas, nach ihrem Ramen genannt, am Rufe bes Berges liegt. Aber bie Berftorung vollenbet auch an ibr rafilos ibr Bert, wie bie über ben Bergabbang berabgerollten Trummerblode beweifen. - Wer nun bie Runft verftebt, ben gabrleuten, bie gar haufig ihrem berühmten Standesgenoffen, bem "grimmen Donaufergen" ber Nibelungen nicht unabnlich icheinen, Die ichweigfame Bunge zu lofen, wird leicht von ihnen folgende Geschichte au boren befommen :

Einst liebten zwei Mitter ein armes, aber sittsames Mägdslein, ber eine ber herr von Kollenberg, ber andere ein stolzer Graf von Wertheim. Als nun ber Kollenberger sein Schloß gebaut hatte, trat er vor die Jungfrau, gab ihr ein Röslein und sprach: "Wollt Ihr mein Gemahl werden, ist dieses haus euer eigen. Schaut zu, ob ihr

mich lieben könnt, und über brei Tage fagt mir bie Antwort!" Am felben Tage erschien auch ber Graf von Wertheim, ließ ein seiben Kleib vor bie Jungfrau bringen und fagte: "Euere Schönheit und Tugend ist in aller Welt bekannt, soll aber nicht länger ungelohnt bleiben, sondern ich will Euch heimführen in mein Schloß zu Wertheim, und Euch zu meinem ehelichen Gewahl machen. In drei Tagen werd' ich kommen und Euch heimholen."

Nach brei Tagen famen bie Beiben, ber von Kollenberg und ber von Wertheim, vor ber Jungfrau haus und wollten Bescheid. Diese aber kam und trug das Röslein in ber hand, ging an dem Grasen von Werthheim und seinem Gesinde vorüber, gab dem Kollenberger die hand und sagte: "Euch will ich und keinen Andern!" So ward sie nun des Kollenbergers Weib, zog mit ihm auf sein Schloß, und obwohl sie keinen Überfluß mit einander hatten, lebten sie doch sehr glücklich und zufrieden.

Der Graf von Wertheim konnte es aber nicht verwinben, daß ihm der Kollenberger war vorgezogen worden, und damit das Weib, das ihn verschmäht hatte, täglich ihren Unverstand vor Augen hätte, fagte er frevelnd: "Run wollen wir das Stüdlein vom reichen Mann und dem armen Lazarus aufführen!" baute weiter unten am Main ein stolzes herrliches Schloß und nannte es Freudenberg. Dort heirathete er eine reiche Landgräsin, die nach einem Jahre ihm ein Söhnlein gebar, lebte mit seinen Gesellen Tag für Tag in Saus und Braus, und wenn er sich mit seinen Gästen wohl sein ließ mit Singen und Trinsen bis in die späte Nacht, deutete er hinauf auf den Kollenberg und sagte: "Jest wird des hungerleiders Weib merken, wo man herrlich und in Freuden lebt." Wann er aber hie und da einmal in ihre Nähe kam, ließ er sich nichts merken, sondern that freundlich gegen sie und viel des müthiger als ehemals.

Run begegnete einft bem Grafen, als er auf ber Jagb war, ein Zigeunerweib und fagte, wenn er fie gemabren laffe, wolle fie es bod noch babin bringen, bag bes Rollenbergere Beib ibm bold werbe. Das gefiel bem Grafen febr wohl, weil er baburch an bem Rollenberger fich raden wollte, und fanbte bas Beib mit einer feinen golbenen Rette auf ben Rollenberg nebst einem freundlichen Gruß an die herrenfrau, und bat um ihre beimliche Diefe aber verwies ibm mit berben Worten fein bofes Anfinnen, und als bas Zigennerweib gleichwohl noch öfter erichien und fein Begebren vorbrachte, brobte ihr die Frau im bochften Borne, bag fie, falls fie fich noch einmal bas Schloß zu betreten unterfinge, mit hunden fie binausbeten werbe. Da lachte bie Zigeunerin grimmig und fprach: "Mit Sunben, bu Bettlerin? Es foll ein Wort fein. 3ch will bir felber bie hunde bagu ichaffen, und bas fogleich wie bu jest in bie Wochen fommft!"

Als ber Graf von Wertheim sah, daß sein böses Borhaben nicht glücken werde, gerieth er in großen Zorn, und beschloß nicht eher zu ruhen, als bis er ben Rollenberger von Land und Leuten gebracht. Er sing einen Streithandel mit ihm an über die Kirschhöfe, die er als sein Eigenthum in Anspruch nahm, und als er ben Handel verloren, ließ er sich baburch nicht irre machen, sondern trieb des Rollenbergers Leute aus, und nahm die Höfe mit Gewalt in Besig. Dieser wollte sich's nicht gefallen laffen, fondern brachte fo viel Leute auf, als er konnte, und wollte ritterlich mit ihm kampfen.

Als er auszog von seinem Schlosse, war sein Beib gerade ihrer ersten Niederkunft nahe. Das Weib hatte die Rede ber Zigeunerin nicht aus dem Sinne bringen können, und so geschah es, als sie in Abwesenheit ihres Mannes gebar, daß sie zwei kohlschwarze Hunde zur Welt brachte. Entsett darüber und kaun wissend, was sie that, gebot sie ihrer Magd, die Hunde in einen Sack zu thun, und ehe ihr Mann heimkehrte, sie in den Wiesendrunnen am Main zu versenken.

Dieser war aber an demselben Tag mit dem Grafen von Wertheim handgemein geworden und hatte im Streit alle seine Leute verloren. Zwar hatte er selber den Grassen vom Pferde gerannt und ihm einen Schwerthied über den rechten Arm gegeben, aber der Feinde waren zu Biele gewesen, und er war allein zuletzt aus dem Streite entronnen. Als er nun traurig und kampfesmüde den Main herauskam, begegnete ihm die Magd, wie sie eben die Hunde nach ihrer Herrin Gebot in den Brunnen wersen wollte. Die Magd erschrack auf den Tod, als sie sein ansichtig ward; er aber fragte: "was trägst du da?" Sie wollte leugnen und Ausslüchte machen, endlich aber erzählte sie ihm die ganze traurige Geschichte.

Da sagte ber Ritter: "heute habe ich mein rechtmäßig Eigenthum und all meine Getreuen im ehrlichen Kampfe verloren, bas ist Unglücks genug, nimmermehr kann ich glauben, baß Gott einen Menschen, ben er selber mit seiner Ruthe geschlagen hat, auch noch bem Teufel zum Spotte werben läßt!" So trat er hinzu, und machte ben

Sad auf im Namen Gottes. — Siehe! ba waren statt ber fohlschwarzen hunde zwei schöne Knäblein barinnen, die stredten die kleinen hände nach dem Nitter aus und lachten, daß sein trauriges Gemüth wieder fröhlich ward — und er nahm die zwei Knäblein, trug sie die Treppe hinauf in's Jimmer seiner Gemahlin, und sagte läckelnd: "Da schau dir beine zwei Rüdten erst noch einmal an, bevor du sie ins Wasser werfen läst, dann thu, wie Dir gefällt!"

Um Abend fehrte auch ber Graf von Wertheim gurud auf ben Freubenberg. Als man bort bes Rollenbergers Nieberlage vernommen, war großer Jubel. Die Landgrafin hatte bas Thor festlich gefdmudt, ftanb unter bem Eingange und hielt ibm fein Rnablein entgegen, bem fie ein purpurnes Rleib angethan und bie golbene Rette um= gebangt batte, bie er einft burch bie Bigeunerin bem Beibe bes Rollenbergers angeboten batte. Der Graf nahm bas Rind auf feine Arme, fchritt ftolg mit ihm voran in ben Schloffaal, hielt es bort jum Kenfter binaus und fprach: "Siche, jest ift bas Mues, foweit bein Auge reicht, bein Erbe!" Da gudte es ben Grafen in ben Arm von bem Schwertschlage, ben ihm ber Rollenberger gegeben, feine Sand öffnete fich und lief bas Rind Das fturgte fcreiend binunter und blieb gerfchellt und blutend auf einem Felsftud liegen.

Am folgenden Tag ließ ber Graf bem Rollenberger fagen, er folle feine hofe wieder in Besit nehmen, legte bann fein zerschmettertes Kind in einen Sarg, und hieß bie Leiche nach Wertheim zur Gruft geleiten. hinter bem Sarge ging die Landgräfin und bie Leute bes Grafen.

Alls alle burch das Thor waren, erschien zulest auch ber Graf und schloß eigenhändig das Thor zu. Alls er aber herunter an den Main gesommen war, schlenderte er den Schlüssel mitten in den Strom, kehrte sich zur Burg hinauf, auf der eine große schwarze Fahne aufgesteckt war, und rief: "Frendenberg bist du genannt, aber die Bosheit hat dich gebaut, darum bist du eine Trauerburg worden, dich soll mein Fuß nie mehr betreten!" — So ist das Schloß zerfallen.

Des Kollenbergers Sohne aber wurden groß, ftark und tapfer, und bienten in dem Heere bes Kaisers, und da der Raiser Kunde bekam von dem, was sich mit ihnen begeben, gab er ihnen einen schwarzen Hund zum Wappen, und gebot, daß zum ewigen Gedächniß sie und ihre Nachsommen die "Rüdte von Kollenberg" sich nennen sollten.

Co ift's gehalten worben bis auf ben beutigen Tag.

# 6. Der Schat auf dem Rollenberge.

Als bie Burg Kollenberg verfallen, und bas babei geslegene Dorf gleichen Namens längst verschwunden, war auf bem Schlosse noch die Wohnung bes mainzischen Försters. Der Förster war ein freundlicher Mann, mit dem die Leute gern verkehrten, und so kam es, daß die Madechen und Jünglinge von Fechenbach und Dorsprozelten, obwohl beibe Orte fast eine halbe Stunde vom Kollensberge entfernt sind, an hellen Winterabenden die Spinnstube bei dem Förster besuchten.

Ginft verließ ein junger Mann aus Dorfprozelten bie Försteremohnung, um sich nach Saufe zu begeben. Es war zwar fpat in ber Racht, allein ber Mont gab ein fo belles Licht, wie wenn es Tag gewesen mare. einmal befand fich ber junge Mann, er mußte felbft nicht wie, in einem weiten gewölbten Gemache. Dort faß ein altes Mutterden, und fvann beim Monbenidein an einer Spindel. Bei feinem Gintritte fam ibm bas Mutterchen entgegen und fprach: "Gei mir willfommen , recht willfommen! 3ch babe bich fcon viele, viele Sabre erwartet; bu wirft mich erlofen und ber Rube guführen, bie ich fo lange icon erfebne. Du fiebft bier eine Trube; nimm in beine Rechte biefen Blumenftrauf und bebe mit ber linten ben Dedel von ber Trube. Benn bu biefes vollbracht baft, bin ich erlöft, und es wird auch bein Schabe nicht fein." Dabei gab fie ibm, obgleich es Binter mar, und fußbober Schnee lag, einen Strauf frifch gepfludter, buftenber Blumen. Dem Junglinge ward es gwar unbeimlich bei bem, was er fab und borte, aber er nahm boch ben Straug und fdritt ber großen eifernen Erube gu, bie in einer Ede bes Bemaches fant. Ale er ben Dedel ergreifen wollte, erhob fich auf ihm ein großer, fcwarzer bund und wies ihm bie Babne. Boll Entfegen wich ber Jungling gurud, aber bas Mutterden fprach : Fürchte bich nicht! Go lange bu ben Strauf in beiner Rechten baltft, fann bir ber Bofe nichts anhaben; brum lag ben Straug nicht fallen, fonft ift bas Werf vereitelt, und ich muß abermals auf meine Erlöfung barren, bis wieber ein Sungling fommt, geboren unter ben gleichen Sternen, bie bei beiner Geburt leuchteten. Aber au bem Gichbaume, ber bie Bretter gu ber Wiege jenes Mannes liefern wirb, ift bie Gidel noch nicht geftedt. Kaffe Duth und bente, baß es fich um mein ewiges und um bein zeitliches Glud banbelt!" Der Jungling empfahl fich feinen Beiligen, bielt ben Strauf por fich und ergriff mit ber Linken ben Dedel ber Trube; beulend entflob ber Sund. Der Dedel gab nach, war aber fo fdwer, baß ibn ber Jungling faum mit ber einen Sand bewegen fonnte. Er wollte nun bem Dinge ichnell ein Enbe machen und fich mit ber anderen Sand helfen und ließ beshalb ben Strauf fallen. Da foling ber Dedel, ber fich icon etwas erhoben batte, mit bonnerabnlichem Rrachen ju und bie Trube, bas Mutterden, bas Gemach, Alles war verschwunden, und ber Jungling befant fich wieber auf bem Bege nach Dorfprozelten, bat auch niemals mehr ben Gingang gu bem gewölbten Bemache gefunden.

Biele Jahre vergingen, die Försterswohnung wurde banfällig und verlaffen, und die späteren Förster wohnten in dem Försterhause, das man an dem Fuße des Rollenbergs errichtet hatte und das noch steht. Einst hatte der Sohn des Försters einen Eichbaum zu Brennholz gefällt und dabei ein altes Goldstüd gefunden; es war ihm darsüber nichts eingefallen, am Abende aber strahte der Rollenberg im helten Lichte, als wenn dort Alles in Flammen stünde. Die ganze Familie des Försters sah es, aber Niemand getraute sich auf den Berg.

Vom Tremhofe aus hat man in späteren Zeiten öfters an ber Mauer bes Kollenberges eine Thure mahrgenommen, die wagrecht getheilt war, wie häusig bie Sausthuren an ben Bauernhäusern. Wenn man sich indessen

bie Stelle noch fo genau merkte und bann ben Kollenberg bestieg und die Thure suchte, fand man keine Spur bavon.
— Der ben Schat heben kann, wird wohl noch nicht geboren sein.

## 7. Der Engelsberg.

Da oben liegest bu in Gottes Frieden, Bruntlofe Kirche, ew'ger Ruh' erfulte, Auf Erben ichon vom Irbifchen geschieben. Konig Ludwig.

Eine farte balbe Stunde unterbalb Miltenberg, aber auf bem rechten Mainufer, liegt ein fteiler Borfprung bes Speffarts, ber Engelsberg - auf ibm eine Ravelle mit einem Rlöfterlein, ju welchem man von Grofbeubach auf 670 Staffeln gelangt. Die Ravelle ift im Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts ju Gbren bes b. Erzengels Dichael und aller andern Engel erbaut worden. Die Erbauer batten nicht bie Abficht, bie Ravelle ba zu errichten, wo fie jest fieht, fonbern an einer anberen Stelle bes Berges und es waren bier bereits Steine und Baubolg aufgefahren, allein in ber Racht trugen bie Engel Bolg und Steine auf ben jegigen Bauplag. Und wenn bie Engel ein irbifches Saus baben wollten, fonnte ce nirgenbe iconer fteben, ale ba, wo es fich jest befindet. Rings um ben Berg liegt eine Lanbichaft, wie ber Barten Gottes, und ber trunfene Blid weiß nicht, foll er auf ber entzudenben Rabe baften ober foll er in bie berrliche Ferne ichweifen. Darum fenten fich auch himmlifche

Lichter auf ben Ban herab, Engels-harmonien umtonen ben Berg und fichtbar wandeln die Engel in ber Kapelle.

Auf der Stelle, wo der Bau zuerst hatte errichtet werben sollen, eine halbe Stunde hinter der Michels-Rapelle, wurde später die Mariahilf-Rapelle gebaut. 145 Treppen führen von dem Fuße des Bergs zu dieser Rapelle und 116 von da auf den Engelsberg.

In ber Michels-Rapelle fieht ein gnadenreiches Muttersgottesbild, die h. Maria zu den Engeln, der von den zahlreichen Wallfahrern aus der Rähe und Ferne eine besondere Verebrung gewidmet wird.

Früher ftand bei ber Michels-Rapelle nur ein fleines haus, die Wohnung bes Kirchendieners. Im Jahre 1629 erhielten die Kapuziner die Erlaubniß, sich auf dem Engelsberge anzusiedeln und diese errichteten in den darauffolgens den Jahren das kleine Kloster, das seit des Jahres 1829 von den Franziskanern bewohnt wird.

# IX. Das Glfavathal.

## 1. Die hohe Wart.

Die hohe Wart ift eine mäßig große Walbung, faft in der Mitte zwischen den Ortschaften Oberbeffenbach, Beffenthal, Neudorf, Bölfersbrunn, Leidersbach, Ebersbach und Soden gelegen, und gehört etwa zur hälfte der Stadt Afchaffenburg, zur anderen hälfte mehreren Gemeinden des Vorspessarts.

In diesem Walbe hauste von jeher allerlei Spud. Die Waldmeister, welche bas Gemeindegut veruntreuten, die Bierrichter, welche falfche Steine sesten, die Holzdiebe, die gewissenlosen Holzarker, wandern in der hohen Wart; insbesondere treiben die Vierrichter ihr Wesen um den sogenannten Dreimärker, den Grenzstein, welcher die hohe Wart von der Gemarkung Bolkersbrunn und dem gräfslich ingelheimischen Walde scheidet.

Ein Mann von hessenthal ging einst in ber Nacht von Obernburg nach hause. Als er an bas hohenwarthausden kam, stand ein grauer Mann ba, ber ihm auf ben Ruden sprang und sich bis an bas erste haus von Neuborf tragen ließ. Da sprang er ab und sagte: "Benn bu wieder in ber Racht am Sohenwarthauschen vorübers gebft, fo mache hubich ein Kreuz."

Der Klosen-Jockel von Neudorf suhr Rachts mit seinen Ochsen die Lamstershöhle hinaus gegen die hohe Wart, wo sein Wagen mit Holz beladen stand; er wollte ihn nach Obernau führen. Als er dem Gründen gleich war, erschollen Hundegebell, Schüsse und Jagdgeschrei, wie wenn eine Treibjagd abgehalten wurde. Jugleich erhob sich ein solcher Wind, daß der Klosen-Jockel mitsammt seinen Ochsen aus dem Wege über das Feld hinweg geblasen wurde, die an die sogenannte Kühruhe, die eine halbe Stunde vom Gründen entsernt ist. Dort erst kam er wieder zu sich und setze nun seinen Weg in die hohe Wart fort; das Jagdgetose aber hörte er noch lange.

Der Hoden-Schmied von hessenthal ging am hellen Tage von Kleinwallstadt durch die hohe Wart nach hause. Als er an die Grenze zwischen der hohen Bart und der hessenthaler Markung kam, sprang ihm ein Pferd ohne Kopf auf den Rücken und fuhr mit ihm bis zum Erlenbrunnen. Dort lag ein Tränstrog für das Bieh, woran sich der Mann sest anhielt und mit einer hand Basser über seinen Rücken auf das Pferd warf. Da sprang es ab und war verschwunden.

In ber Nacht vor Pfingfien hüteten mehrere Neudorfer Bauern in bem Diftricte Sanschenschlag und zwar in einer jungen Cultur, wo bas Bieh ben größten Schaden anrichtete. Die Bauern hatten sich unter eine Buche geslegt, nm zu schlafen, allein um Mitternacht erhob sich in ben Aeften ber Baume ein fürchterlicher Larmen, als wenn Alles furz und klein gebrochen wurde und herab

fturzte und Menschen und Bieh erschlüge. Boller Angst eilten die Frevler mit ihrem Bieh aus bem Balbe.

Im Sohlschlage weideten einft zwei Bauern von Bolfersbrunn nächtlicher Beile ihr Bieh. Da fam ein großes
schwarzes Thier, ähnlich einem hund, bei beffen Anblich
bas Bieh zu brüllen anfing und unaufhaltsam nach Bolfersbrunn lief.

Ein städtischer Förster kam auf seiner Runde einst auch in den Diftrift Rothenabt. Da hörte er Holz mit dem Waldhammer schlagen. Er ging dem Laute nach, sah aber Niemand, und nun hörte er bald vor, bald hinter sich schlagen, daß es ihm, obwohl er ein beherzter Mann, ganz unheimlich ward.

Und so gibt es noch eine Menge Geschichten, welche beweisen, bag es in der hohen Wart nichts weniger, als geheuer ift.

#### 2. Das Spakenbild.

Eines Tages ging ein Bauer von heffenthal aus ber Stadt nach hause und nahm seinen Weg über die hohe Wart. Er hatte den Weg schon oft gemacht, achtete des halb nicht darauf und ging in seinen Gedanken hin. Auf einmal hört er in der Luft ein fürchterliches Geschrei, blickt auf und sieht zwei Naben in einem verzweiselten Kampse mit einander. Sie steigen auf und sunfen nieder, lassen sich aber nicht aus und zersleischen sich mit ihren starken Schnäbelu. Der Bauer bleibt stehen und will

abwarten, was aus der Geschichte wird. Es dauert nicht lange, so wird der Kamps immer schwächer und der eine Rabe fällt unsern von dem Bauer todt zur Erde und gleich darauf auch der andere. Der Bauer will sich die todten Raben besehen, die nur ein Paar Schritte von ihm auf der Habe liegen muffen: sie sind aber Beide versschwunde:.. Da fällt dem Bauer ein, daß er an der Stelle ist, wo sich vor vielen Jahren zwei Männer in der Hise des Streites erschlugen; dahingeschieden in ihren Sünden ohne Reue und Buße mochten sie keine Ruhe im Grabe gesunden haben. Der Bauer ließ zu dessen Ges dächtniß und daß die Wanderer ein frommes Gebet für die Erschlagenen beten möchten, einen Bildstock dorthin setzen, welcher die Ausschrift bat:

HANS H ENRICH S PATZ VON HE SLENDA HL 1745.

Das Spagenbild ficht an dem Wege von Dörmersbach in die hohe Wart unfern der Lettern.

#### 3. Beffenthal.

Fromme Christenpilger ziehen Bahllos nach bem Rirchlein bin, Unbachtichwellend ihre herzen, himmelwarts gelenkt ben Sinn. Theob. Mugge.

In einem schmalen Wiesenthale, bas ein frystallheller Onellenbach burcheilt, liegt bas Dorf hessenthal. Es ist jest noch flein und ber Wald zieht von allen Seiten nahe genug heran, aber in alten Zeiten befanden sich gar nur einige Röhlerhütten an seiner Stelle und rings um war Alles mit Bäumen und Büschen bewachsen; es ist nicht über Menschengebenken, daß der Forst noch bis an die letten häuser des jezigen Dorfes reichte. Es gab bort so viele hasselnußsträuche, daß der Ort davon den Namen erhielt, denn ehmals hieß er hasselthal, dann hesseltwichtal — und erst in neuerer Zeit sagt man der bequemeren Aussprache wegen hessenthal.

Die Straße von Afchaffenburg nach Burzburg zieht an heffenthal vorbei. Auf bem Wege, ber von biefer Straße burch die hohe Wart in die oberen Maingegenden führt, ritt vor langen Jahren ein Ritter. Neben dem freund-lichen Reiter ging ein Röhler im traulichen Gespräche. Er erzählte dem Ritter eine munderdare Geschichte, die sich irgendwo zugetragen hatte; der Ritter wollte sie aber nicht glauben und behauptete, es geschähen keine Wunder. Der Röhler bestand auf seiner Erzählung und der Ritter ergriff im Eiser des Gesprächs sein Schwert, stießes in einen

haffelnußstrauch und rief: So gewiß aus biesem Strauche fein Blut fließt, so gewiß gibt es kein Bunber. Und siehe, als der Ritter das Schwert zurud zog, war es vom Blute geröthet. Der Ritter war nicht weniger erschrocken, als der Köhler, sie bogen den Strauch aus einsander und fanden ein Muttergottesbild mit dem Christesinden auf dem Arme. Der Ritter ließ eine kleine Kapelle an der Stelle bauen, wo sie das Bild gefunden und dasselbe darein stellen.

Die Runde von bem wunderthätigen Bilbe verbreitete fich balb weit umber, und führte viel Bolfe babin. ben wenigen Sutten wurde ein fleines Dorf und ber Ritter erbaute barin eine größere Rapelle und ließ bas wunderthatige Bild in feierlicher Prozeffion aus bem alteren Rapellchen abholen und in bie neue Rapelle bringen. Um anbern Morgen befand fich bas Bilb an feiner früheren Stelle und bas wieberholte fich einige Dale. Da that man bas Gelübbe, baß man in jebem Sabre einmal und zwar am zweiten Pfingftfeiertage in feierlicher Prozeffion bas Bilb in bas fleine Rapellchen tragen wolle, und bas Bild blieb in ber neuen Rapelle und ift bie Buflucht vieler Anbachtigen bis auf ben beutigen Tag. Der neuen Rapelle, Die an einem Pfeiler Die Jahreszahl 1272 bat, wurden von Erzbifchofen und Rarbinalen viele Ablaffe verlichen, namentlich fcon in ben Jahren 1293 unb 1294.

Das Rapellchen an bem Wege in bie hohe Wart ift noch vorhanden und führt ben Ramen Herrnbild, wahrscheinlich von einem steinernen Erucifire, bas über bem Eingange eingemauert ift. Das Rapellchen ist nicht mehr bas ursprüngliche, sondern wurde wiederholt erneuert, zulett von Sans Löfler und Sans Fledenstein im Jahre 1670. Das Erucifix hat die Jahreszahl 1551. — Die Wallfahrt von Heffenthal zu dem Kapellchen fand Statt, bis es die Franzosen in den Revolutionskriegen entweiht und als Schlachthaus benügt hatten.

Bang nabe an ber Rapelle ju Soffenthal erbauten bie Echter von Defpelbrunn eine zweite größere, Die fie gu= nachft zu ihrem Erbbegrabniffe bestimmten. Es gieren viele Grabmaler ber Echter und ihrer Berwandten bie Rapelle, bas Borguglichfte aber ift bas, welches Julius Echter, Bifchof gu Burgburg, feinen Eltern fegen ließ. Auf beiben Seiten eines Crucifixes Inicen in Lebensgröße Bater und Mutter mit ihren fünf Gobnen (worunter ber Bifchof Julius mit ber Inful) und vier Tochtern. Dberbalb bes Batere ftebt: Anno MDLXXVI. Samftag nach Sebaftiani ben XXI. Jener ift ber Ebel und Chrenfeft Peter Echter ju Defpelbrunn, fo breven Churfürften gu Maint trewlich gebient, XXXIII Jar Rabt auch Amptmann gu Brotzelben und Dyppurg gewefen, driftlich in Gott verschieben, bem Gott genabe Amen - und unter ber Bilbfaule:

> Der Legt von meinem Stamm war ich Mit Dir hat Gott gesegnet mich Töchter und Sohne uns gebenn, Die Ist zu Geistlich und weltlichem Beruff seben. Bon Dir zu Gott icheid Ich mein Liebe-Gemahl Dem ich bich besilch In biesem Jammerthal.

Oberhalb der Bilbfäule der Mutter ist zu lesen: Anno MDLXXXIII. vff Freytag den 28 Tag Juni Ist In Gott verschieden die Ebel und Tugendhafft Fraw Gertraud

Echterin von Mefpelbrunn geboren von Abelpheim, Peter Scheres Chelich Gemahl, biefer Rinder Mutter, ber Gott genedig fein wolle Amen.

Unter ber Bilbfaule:

Mein Liebster Mann, Mein Zuversicht, Dein icheiben mir Mein Serp gerbricht. Du zeugst dabin In das Rechte Batterlandt, Laft mich tranrig in Ginem betrübten stand. Doch Ginen Erost sehe Ich für mir Das Ich balbt werd Rachfolgen Dir.

# 4. Das hohe Areng von Beffenthal.

Könnt' ich in bem Zimmer bleiben, Benn bas Bolf zur Kirche wallt? Könnt' ich Alltagswerfe treiben, Wenn ber Glodenruf erschallt? War von Schentenborf.

Dberhalb ber Kapelle zu heffenthal stand ein kleines Haus. Darin wohnte eine betagte Frau, die Wittwe war und kinderlos. Sie hatte ihr gutes Auskommen, gab sich aber nie zufrieden und trachtete nur, immer mehr zu erwerben. Sie gönnte weder sich, noch einem Andern etwas, gab keinem Armen ein Almosen und schaffte vom Morgen bis zum Abend, an Werk- und Feiertagen, nur um des leidigen Geldes willen. Denn das war ihr Gott, um den im Himmel kummerte sie sich wenig, und kam nur höchst selten in die Kirche, die doch nur drei Schritte von ihrer Wohnung lag. Schon oft hatte sie der kleinen Gemeinde durch ihr Schassen während des Gottesbienstes Argernis gegeben, schon oft war sie gemahnt worden, wenigstens die Andacht Anderer nicht zu stören, aber vergebens.

Um Samftage vor Pfingften tief in ber Nacht war fie mit bem Rlachsivinnen fertig geworben. Gie war am barauf folgenben Tage noch fo mute, baf fie ausruben mußte, allein am Pfingftmontage ichurte fie ben Reffel und begann ibr Barn zu fochen. Gine Nachbard = Frau ging vorüber gur Rirche und fab burch bie offene Sausthure bas Reuer unter bem Reffel und bas Sieben bes Garnes. Gie rief ber Frau gu: "Gi, Nachbarin, wifit 3br benn nicht, baf beute Pfinaffmontag ift und icamt Ibr Gud benn nicht por ben Leuten? Gleich wird bie Ballfabrt zum Berrnbilbe abgeben : mas merben bie Leute bagu fagen, wenn 3br ba ftebt und Garn focht, ftatt bag 3br andachtig, wie Anbre, fein folltet?" "Bas fummert mich" fprach bie Frau, "Guer Vfinaftmontag und Gure Ballfahrt! Ballfahrten mag geben, wer nichts Befferes ju thun weiß; ich fage: Pfingftmontag bin, Pfingftmontag ber, beute muß mein Barn gefocht fein".

Als die Prozeffion von dem herrnbilde zurudfam, war das häuschen der Frau mit Allem, was es enthielt, in die Erde versunken: nur ein tiefer Schlund war sichtbar und in der Tiefe hörte man das Strudeln des kochenden Wassers.

Lange Zeit war bie Öffnung unbebeckt; später warb eine Mauer barüber errichtet und brei steinerne Erucifire mit den Bildfäulen der heiligen Mutter Gottes und des heiligen Johannes darauf gestellt. In der Mauer blieb eine viereckige Nische, die keine Öffnung nach innen hat; man hört aber daraus innner noch das Kochen des Wassers, am deutlichsten am Pfingstmontage.

#### 5. Der Echterspfahl.

Suß ift bes Erlittenen Gebachtniß. Birgil.

1.

Unter bie altesten Geschlechter Deutschlands gehören bie Echter; Wolff Echter nahm schon im Jahre 1019 Theil an dem sechsten allgemeinen Turniere, bas zu Trier abzehalten wurde. Damals hausten sie aber noch nicht im Spessart, sondern im Odenwalde, namentlich im Maranbacher (Ohrenbacher) Thale, woselbst sie in dem heutigen Wedbach eine feste Burg besassen.

Als Friedrich der Rothbart den deutschen Thron bestieg, war der Abel ganz verwisdert; das Stegreisen hatte aufgehört eine Schande zu sein und galt für eine ritterliche Uebung, und die festen Schlösser, die zum Schuse des Landes dienen follten, waren der Schrecken des Landvolkes und der Wanderer geworden. Friedrich trat ernst gegen die Räuber auf; wer sich seinem Gebote nicht fügte, büste schwer seinen Ungehorsam: zerstörte Burgen gaben allentshalben Zeugnis von der strengen Gerechtigkeitspsiege des Kaisers.

In bem Schloffe zu Weckbach wohnten bamals brei Brüber, die, jung und thatenlustig, auch ber allgemeinen Unsitte fröhnten und sich zum Schrecken des Obenwaldes gemacht hatten. Raiser Friedrich gebot ihnen, das Stegreisen einzustellen; aber der Raiser war weit und ihre Burg war sicher, sie lachten darum nur der Gebote des Raisers. Da machte sich Friedrich mit einem kleinen

Deere auf und gog mainaufwarts, um bie Echter und andre Ranber, bie er in bie Acht erflart batte, ju gud= tigen. Dem gewaltigen Raifer getrauten fich bie Echter nicht bie Svite zu bieten. Alle er herannahte, verließen fie ihre Burg, bie balb barauf gebrochen und verbrannt wurde, und flüchteten fich in bie verborgenften Thaler bes Speffarts. Der Sicherheit megen trennten fie fich und bauten brei fleine Baufer, bas eine bei Partenftein, bas andere bei Lindenfurt und bas britte unfern einer reichen Quelle, welche ber Efpelborn bieg. Bier lebten fie langere Zeit in ganglicher Abgeschiebenbeit; ba fie fich aber boch ju feben und über ihr Schidfal ju berathen wünschten, fo tamen fie von Beit au Beit auf bem Berge gufammen, wo jest bas Jagbhaus "ber Jodel" febt. Ibre Roffe banben fie bort an einen Pfahl, an welchem ju biefem 3mede brei eiferne Ringe befestigt waren.

Alls ber Jorn bes Kaisers verrancht und die gegen die Echter ausgesprochene Acht zurud genommen war, kehrten sie in ben Obenwald zurud. Jum Gedächtnisse ihres Lebens im Spessart aber führten sie von nun an einen silbernen Pfahl mit brei blauen Ringen im Wappen und die Stelle, wo sich die Brüder getroffen hatten, hieß und heißt noch "am Echterspfahl".

2.

Mehrere Jahrhunderte später, als die Echter schon lange ben Besit von Espelbrunn, ober, wie ce ber an die Quelle gepflanzten Mispelbaume wegen später hieß, von Mespelbrunn zurud erhalten hatten, trat ein Ereigeniß ein, das ben fast vergessenen Namen bes Echters-

pfable auf eine traurige Beife wieber auffrischte. Die Bensungen ber Grafen von Riened und ber Echter flieffen im Speffart an einander. Die Rieneder, wie bie Echter, maren bigige Sager, und fo gefcab es, bag bie Sagbgrengen nicht immer fireng eingehalten murben, insbesondere ließ fich ein junger Echter burch feinen Sagbeifer baufig ju einer Berletung bes Rieneder Bebietes verleiten. Der Graf von Riened, ber bie Echter gu feinen Bafallen gablte, batte ben jungen Echter mehrmals verwarnen laffen, aber vergebens. Da fcmur ber Graf, bag er bem Echter, wenn er ibn auf feinem Jagbgebiete betreffe, ben Ropf abichlagen und gur Warnung für Andre an ber Grenze aufficden laffen werbe. Balb barauf verfolgte ber Echter wieber ein Bilb in bas Rieneder Bebiet. Der Graf jagte eben auch in jenem Forfte. Der Echter fiel bem Jagbgefolge bes Grafen in bie Sanbe und ber Lettere erfüllte feinen Schwur buchftablich und ließ bem Echter ben Ropf abschlagen und auf einem Pfable an ber Grenze auffteden. Die Stelle, wo bie blutige That geschab, war eben auch am Echterepfahl.

## 6. Mefpelbrunn.

Als war Ctzbijchoff Johann, Mespelbrunn fing ich zu bauen an. Ju Aichaffenburg war ich Bigebom, Kam allhier in diese Wünung. Allen Nachkommen mein wünsch' ich Gnat, Auf ber folgt Glud und aller Rath. Unterschrift ber Albikbung haman Echters im Rittersaale zu Mespelbrunn.

Die Echter standen häufig in den Diensten der Rursfürsten von Mainz. So auch haman Echter im Anfange bes 15ten Jahrhunderts. Er war der Liebling des Kursfürsten Johann, der ihn zum Bicedom von Aschaffenburg ernannt hatte und haman mußte den Kurfürsten stets auf seinen häufigen Jagdzügen in den Spessart begleiten.

Am 1. Mai 1412 wollte ber Kurfurst die hirschjagd im Spessart eröffnen; obwohl ein Maitag, war er boch so heiß, als ware man mitten im Juli gewesen. Der Morgen schien bem Waidwerfe nicht günstig, es ließ sich kein Wild erblicken; als aber die Sonne am höchsten stand, ward ein starker hirsch ausgetrieben. Der Kurfürst, ein kühner Reiter, seste ihm so rasch nach, daß seine Leute nicht folgen konnten; nur haman Echter blieb nicht zurück. Über Berg und Thal, durch Gebüsch und Hochwald ging die hete stundenlang; die Rosse waren mit weißem Schaume bedeckt und das verfolgte edle Thier keuchte nur schwankend noch weiter — endlich brach es zusammen. Der Kurfürst sing es ab, jest aber verließ auch ihn die Kraft; der Durst quälte ihn dergestalt, daß

er verschmachten zu muffen glaubte. Saman Echter, ber ben Rurfürsten nicht verlassen batte, war nicht viel weniger vom Durfte gepeinigt: bennoch raffte er fich auf und fucte nach einer Quelle, mehr für feinen Berrn als für fich. Die fanbfteinreichen Boben bes Speffarts laben feinen Durftigen; barum mußte Saman einen Beg in ein frisches Thal machen: bort fant er, was er fuchte, unter Difpelbaumen verftedt einen frifden Born. Er fühlte seine brennende Bunge und eilte bann, feinen Berrn berbei zu bolen, ba ihm jedes Befag fehlte, womit er ibm einen Trunf batte bringen fonnen. Saman fand ben Rurfürsten halb ohnmächtig im Schatten einer Buche; er batte nicht mehr bie Rraft zu fteben, noch weniger vermochte er in bas Thal binab ju fchreiten. Da entfolog fich Saman fonell, lub ben Rurfürsten auf feine Schultern und trug ibn mit ber letten Unftrengung feiner Rrafte bie weite Strede bis zur Duelle. Durch bas frifde Baffer batte fich ber Rurfürst in furger Frift erbolt und ein Banbedrud ficherte bem Echter gu, bag ibm fein Berr ben geleifteten Dienft nie vergeffen werbe.

Als sie nach gehaltener Rast die erfrischten Rosse bestiegen und das Thal entlang ritten, fanden sie einiges Mauerwerk. Es waren die Trümmer des Hauses, das 250 Jahre vorher ein Echter errichtet und Espelbrunn genannt hatte: der Ort selbst zeigte dem Kurfürsten den Weg, wie er dem Haman Echter seine Dankbarkeit angemessen beweisen könne, und kaum angelangt in seinem Schlosse zu Aschassen, ließ der Kurfürst einen Brief aussertigen, des Inhalts:

"Wir Johann 2c. befennen 2c. bas wir angesehen

haben getrewe fleissige Dienste, die uns und unserem Stisst hamman Echter unser Wisthumb zu Aschassenburg und lieber getrewer gethan hat, und noch in fünsstigen Zeyten dhun foll und mag, und darumb umb sonderliche günst und gnade, die wir zu Ime undt Annen seiner ehelichen hausfrawen han, So haben wir Ime und Iren erben geben zu Eigen die wüstung und hoffstede genannt der Espelborn."

Bei ber Buftung und hofstätte war aber auch ber

icone Wald, ber noch zu Despelbrunn gehört.

Daman Echter baute sich ein festes Schloß in Mespelbrunn. Davon steht nur noch ber Thurm; bas jetige Wohngebäude ward von Peter Echter errichtet und die Überschrift bes Eingangs lautet:

1569.

Chelich Lieb und ftete Trew Bringt Glud und Segen on all New. Mit Ernst und Fleiß haben wir Got vertraut Den unsern zu guet dies haus erbant.

Darunter sind die Brustbilder des Erbauers Peter Echter und seiner Gemahlin Gertraud, gebornen von Abelsheim, ausgehauen mit dem Beisatze bei ihm: alt 49, — bei ihr: alt 44.

### 7. Der Bettler gu Mefpelbrunn.

Gin alter Mann, ein armer Maun, Der nimmer ruftig schaffen tann, Die Stirn gesurcht, ber Scheltel tabl, Die Augen trüb, bie Wangen fabl, Berfeht ber Schuh und blob ber Nock: So Inappt er her am Krüdenftod. Laft euch erbarmen seine Noth, Gin Scherstein nur, ein Studen Brob, Dazu ein herzlich tröftend Wort, Und heit'rer geht er weiter fort.

Mespelbrunn ift rings von bichten Forsten umgeben, welche reich mit Wild bevölfert waren, sonst noch reicher, als jest: was Bunder, wenn die Burgherrn, gleich ihrem Uhnherrn, Freunde des edlen Baidwerks waren und wenn die Jagdlust von dem Vater auf den Sohn forterbte.

Der St. Ottilientag hatte prächtiges Jagdwetter gebracht. Das trübe Gewölf, bas wochenlang am himmel gehangen, hatte einen frischen Schnee in ben Forst gelegt, baß man die Fährte des Wildes nicht verfehlen konnte; ein leichter Wind fühlte die Brust des Jägers und hell strahlte die Sonne am himmel., daß der Schnee funkelte, wie mit Demantsteinen befät. Im Burghofe zu Mespelbrunn war Alles zur Jagd bereit. Das eble Roß des Ritters stand gesattelt, hieb ungeduldig in den Boden und bließ zwei Dampsfäulen aus den Rüstern; die Bracken zogen klässend an den Riemen und die Hörner der Jäger riefen wiedersholt den Herrn, der heute länger als gewöhnlich versweilte. Endlich kam er aus dem Schlosse und seine ben

Ruff in ben Bugel, um bas Roff zu besteigen; ba ericbien ein alter Bettler und bat um eine Babe, "Romm ein anderes Mal", fprach ber Ritter, "bu fichft, bag es mir jest an Beit gebricht". "Berr," fichte ber Bettler, "ber fleine Aufschub ift bald eingebracht; ich habe feinen Biffen Brod und bin febr bungrig." "Sungrig?" rief ber Ritter, ber eben einen guten Imbis ju fich genommen batte, "und es ift taum bie Sonne aufgegangen! Will benn bas Bet= telvolk vom frühen Morgen bis in bie fpate Nacht effen ?" "Berr," fagte bemutbig ber Bettler, "ich babe auch geftern nicht gegeffen". "Lag mich mit beinem Mährlein,, gurnte ber Ritter und fcwang fich auf fein Rof, "lag mich und gieb Raum, fonft germalmt Dich meines Rappen buf." -Und jest bließen die Jäger ein luftiges Studlein, bas wilde Jagdroß war nicht mehr zu halten und unter Rubengebell, unter Bornerschall und Beitschenfnall braufte bie wilbe Jagb jum Burgthor binaus in ben Balb, baß ber Bettler nur wie burch ein Wunder unverlett bavon fam.

Die Jagb war ergiebig, aber mit bem Jagbglüde wächst die Jagblust, und so wurde fortgejagt, bis die Sonne hinter ben Bergen hinabstieg. Die Baidmanner hatten ben ganzen Tag keinen Bissen gegessen und keinen Tropfen getrunken; so lange sie gejagt, hatten sie Alles vergessen; als sie sich aber bei einbrechender Dämmerung um ihren Derrn sammelten und bessen Beschl zur heimkehr erwarteten, melbeten sich ungestüm zwei unangenehme Gäste, ber hunger und ber Durst. Da zog noch ein stolzer Sechzehnender unfern von ihnen vorüber. Kaum erblickte ihn ber Ritter, so sprengte er ihm nach, obwohl der erfahrne

Jager nicht auf die Birschjagt ausgezogen war. Die Leute bes Rittere blieben gurud, benn fie fonnten voraus feben, bag er mit feinem ermubeten Rappen balb bie unnune Berfolgung bes biriches aufgeben und zu ihnen gurudfebren werbe. Aber ber Ritter febrte nicht gurud; er folgte bem Biriche, ber gar feine Gile gu baben ichien, immer weiter. Auf einmal verschwand ber birfc und in bemfelben Augenblicke riffen alle Riemen am Saume und Sattelzeug bes Ritters zusammen, als wenn fie Bunber waren; er mußte fich fonell vom Pferbe werfen, um nicht berabgeschleubert zu werben. Da fant ber Ritter rathlos: bas wilbe Roff mar ohne Sattel und Zaum gar nicht zu reiten und Defpelbrunn, fo wie jebe menschliche Bohnung lagen zu fern, um fie balb zu Guß zu erreichen und zubem eilte auch bie fcmale Mondessichel bem Untergange zu und bann war es in bem Schatten ber boben Buchen zu buntel, um mit Giderheit ben Pfab finden gu fonnen. Im Walbe zu übernachten war's zu falt und ben Ritter qualten nunmehr hunger und Durft nicht minber, ale feine Jagbgenoffen. Während ber Ritter fein Mifgefchid verwünschte, erfchien ber Bettler, welcher am Morgen in Defpelbrunn gewesen. Stillschweigenb nahm er feine Salsbinde ab, gerriß fie in fcmale Streifen und befestigte mit ihnen, gleich ftarten Riemen, Sattel und Beug bes Roffes, bas fonft faum ju banbigen war, aber jest wie ein Lamm ftill hielt. In fprachlofem Staunen batte ibm ber Ritter jugeschaut; erft ale ber Bettler ihm ben Bugel in bie Band gab und ihm auf bas Roff balf, fand er bie Frage: "Ber bift bu ?" Aber ber Bett-Ier beantwortete fie nicht, fonbern fprach in gleich bemuthigem Tone wie am Morgen: "Herr, Ihr habt nun gefühlt, wie's einem Manne zu Muthe ift, in beffen Eingeweiben ber Hunger wühlt. Ihr werdet wohl keinen hungrigen Bettler mehr fortjagen. Er sprach's und war verschwunden.

Mit der Schamröthe auf den Wangen ritt der Ritter seines Weges und gelangte bald wieder in seine Burg. Er stistete demnächst eine jährliche Brodvertheilung an die Armen, eine Stistung, die von der Frau Maria Otstisia, dem letzten Sprossen der Echter von Mespelbrunn und der Stammmutter des edlen Geschlechtes der Ingels heimer Grafen im Jahre 1701 vergrößert wurde. Sie besteht heute noch und an jedem Ottilientage (13. Decemsber) wird im Ingelheimer Hofe zu Aschaffenburg das Brod von drei Maltern Korn an die Armen vertheilt.

#### 8. Die Frau Gulle.

Der Alte hat's gerufen, ber himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieber, bie Sallen find gerftort. Uhlant.

Auf bem Schellenberge zwischen haimbuchenthal und Wintersbach stand vor Zeiten ein Schloß, und im Schloßhof ein Lindenbaum. Der war sehr groß und schloßund es ging die Sage, so lang der Lindenbaum siehe
und grun sei, werde das Schloß auch stehen, wenn er aber
durr und abgängig wurde, wurde das Schloß verfallen,
und die herrenleute tvurden ins Abwesen gerathen.

In bem Schloß nun lebte einmal ein Schloßberr, ber hatte zwei Göhne. Der altefte war febr groß und ichon, ber jungfte aber war flein und bafflich. In feiner Jugend batte er einmal bas Bein gebrochen, und man nannte ibn barum nur ben frummen Jafob. Wie nun ber Schloffberr fein Enbe nabe fühlte, ließ er fie beibe vor fein Bett fommen, übergab bem Ginen bas Schloff, als bem Erftgebornen und eine große Rifte mit Beld und ermabnte ibn, ben Jafob bei fich zu behalten, zeitlebens ibm bruderlich zu begegnen und an nichts es ihm fehlen zu laffen. Das verfprach nun ber Aeltefte mit Sand und Mund, wie aber ber Bater geftorben war und er bas Schloff überkommen batte, hielt er's nicht, vielmehr behandelte er ben Bruber ichlechter, als ben geringsten Taglöhner. Er ließ ibn nicht mit fich am Tifch effen und nicht in feinem Schlosse wohnen, fonbern er mußte im Stall bei ben Pferben ichlafen und mit ben Sunben aus einer Schuffel effen. Da ging ber Jafob, ale er fab, bag ber Bruber fein bruberliches Berg gegen ibn babe, eines Tages au ibm und verlangte fein Erbe, benn er wollte fein Glud weiter fuchen, ber Schlofiberr aber gab ibm nichts, fonbern folug ibn und ließ ibn jum Schloff binguswerfen.

Also geht ber krumme Jakob traurig fort in ben Wald, immer zu, Berg auf Berg ab, und wie er in's Thal kommt, wo heutzutage bie Karthause steht und bie alte versallene Kirche, ist's Abend, und er sept sich unter einen Baum, legt ben Kopf in die Hände und weint bitterlich. Wie er wieder ausstehen will, sitt gegenüber auf einem Stein eine alte Frau mit grauen Haaren und runzlichtem Gesicht, die spinnt und wie sie das Rad tritt, nickt sie

in Ginem fort bagu mit bem Ropf, - bas war bie Frau Bulle. Gie batte eine fleine Platthaube auf bem Ropf, wie fie bie alten Weiber fonft in bie Rirche aufzuseten pfleaten, und eben ein foldes ichwarzes wollenes Dusden, bas nur bis fnapp unter bie Ellenbogen ging, und barunter vom Ellenbogen bis an bie Banbe weiße Stauden. Sie fragt ibn, warum er fo traurig fei? er aber fagt: "ibr fonnt mir boch nicht belfen!" und will weiter. "Du bift ber frumme Safob aus bem Golofi," faat fie, "ich fenne bich und beinen Bruber und will bir wohl und fann bir belfen, wenn bu mir bas Butrauen ichenten willft." Da ging bem frummen Jafob bas Berg auf, benn feit feines Batere Tob batte noch fein Denfch freundlich ibm augerebet, - und er flagte, wie fein Bruber ibn fo fcblecht behandelt, wie er fein Erbe ibm vorentbalten, und ibn, wie einen Bettler, aus feinem vaterlichen Schloß binausgeworfen. Die Alte aber fagte: "tomm mit mir; nach brei Jahren wollen wir wieber gu beinem Bruber geben, vielleicht reut's ibn bis babin, und er gibt bir bein Gigenthum."

Der Jatob ließ sich bas gerne gefallen, und sie nahm ihn mie sich in ihr häuschen und gab ihm auf, ihren Rosmarinstod zu gießen, und ihre Kate zu füttern, und ihr Flachsfeld zu bauen, und im Winter mußte er Pfahlssteden schneiben für die Weinbergsbauern und Schiffsstangen für die Schiffsleute, und im Krühjahr trug er sie an den Main, um sie zu verkaufen. Wenn die rechte Zeit dazu gesommen war, nahm die Frau hulle ihren Spinnroden in die Hand, als einen Gehstod, und ihre Köte (hudeltorb) auf den Rüden und padte ihr Garn

hinein, um es auch zu verkaufen und ging mit, und wenn bem Jakob bie Pfahlsteden und Schiffsstaugen zu schwer wurden wegen seines lahmen Beines, nahm sie ihm die Last ab und warf sie mit ihren durren Armen oben auf die Köge, als wenn's Strohburden waren. Zwischen Haßloch aber und Faulbach ist hart am Weg ein Stein, dort ruhte sie jedesmal aus, und wo ihre Köge mit den Küßen ausstand, sind die Löcher davon heute noch zu sehen. So hatte es der Jakob recht gut bei ihr: dabei lehrte sie ihn alle Bauernarbeit, so daß er sich zulest besser darauf verstand, als ein geborner Bauer.

Bie aber bie brei Jahre um waren, fagte bie Alte: "fomm, nun wollen wir zu beinem Bruber geben"! und nahm ihren Spinnroden in bie Sand und bie Roge auf ben Ruden, und ber Jatob ging mit. Den Bruber fanben fie im Schlofhof unter ber Linde figen, - benn es war febr fcwul an bem Tag, und bie Linde blubte und gab einen großen fublen Schatten, und bie Bogel fangen in ihren Zweigen. Wie fie berantommen, fragt er fie nach ihrem Begehr, und bie Frau Sulle nimmt bas Bort für ben frummen Jatob und fagt, fein Bruber fei ba und wolle, was ihm gehore. Der Schloßherr aber flucht und fagt, wenn fie nicht gleich gingen, wolle er ihr ihren alten wadeligen Ropf herunterreißen und bem Krummen bas andere Bein auch noch labm fcblagen. Da wurde bie Alte febr gornig, nahm ihren Spinnroden und fließ ibn in bie Linbe, und alsbald, wie bies gescheben, fliegen bie Bogel auf, und ber Baum fangt an ju gittern von ber Burgel bis jum Gipfel, und aus bem Stamm und ben Aften und Zweigen läuft ber Saft und tropft

auf den Boben, und die Blätter werden gelb und fallen ab, und die Frau hulle sagt: "D du arger Bösewicht, sieh her! wie dem Lindenbaum, so soll es dir gehen und beinem hause, — so sollst du verdorren und verschmachten und absterben und kein Glück mehr haben ewiglich!" dann ging sie mit dem Jakob von dannen.

Wie fie gesagt hatte, fo geschah's. 218 ber Linben= baum verborrt war, ba bielt bas Schloß nicht mehr. So oft es ffurmte, fiel auch ein Thurm, ober eine Mauer ein, und ber Regen fdwemmte bie Steine binmeg, fo baff man's nicht mehr aufbauen fonnte. Rein Menfc wollte mehr im Schloffe bleiben, und ber Schlofherr wohnte im Reller, - bort ftand bie Gelbfifte, und von ber wollte er fich nicht trennen, fonbern butete fie Tag und Racht. Bulegt wie nichts mehr vom Schloffe übrig war, als ber Reller und ber verborrte Lindenbaum, ber vor bem Reller ftand, tam auf Martini in ber Mitternacht ein großer Sturm und warf ben Lindenbaum auch um: ber fiel gerade vor bie Rellerthur und fverrte ben Ausgang, und ber Schloffberr fonnte bie Thure nicht mehr aufbringen, wie er fich auch anstemmte und nach Bulfe fdrie, und mußte elendiglich auf feiner Gelbfifte verbungern.

Die Frau hulle aber wußte das Alles gar wohl, und ben Tag nach seinem Tod kommt sie, hebt den Lindensbaum hinweg, öffnet die Kiste und scheidet das Geld in zwei gleiche Theile: den einen läßt sie liegen, den andern ninmt sie mit und wie sie aus dem Keller tritt, stürzt der auch zusammen. Daheim gibt sie dem Jakob das Geld und sagt: "So! jest hat jedweder das Seine, — er und

bu! — wie's ber Bater befohlen hat. Rimm, was bein ift, aber ben Ebelmann schlag bir aus bem Sinn und werb ein Bauer: so kannst bu noch Glück haben. Leb wohl, mich wirst bu jest nicht mehr sehen!"

Da nabm ber Jafob Abichied und baute fich von bem Belbe einen großen Bauernhof auf bem Sunberud bei Altenbuch, nahm eine Frau und viel Anechte und Magte und ward ein großer Bauer. Reine Seuche fam in feinen Stall, und feine Raupen auf feine Dbftbaume, und fein Sagelichlag über feine Relber. In ber Ernbtezeit. wenn bas Befinde alle Banbe voll zu thun batte, bamit bas gute Ernbtewetter nicht verpaßt wurde, gefcab es oft, baff, wenn fie in ber grub auf's Relb famen, bie Arbeit icon gethan war, bag bie Barben alle geschnitten und gebunden und auf Saufen gestellt waren, bag man fie nur bineinzufahren brauchte. Die Leute faben fich groß barum an, - ber Safob aber mufite mobl, wer's gethan batte. Wie ibm fein erfter Sohn geboren wurde, und er's ben nachbarsleuten anzuzeigen ging, meinte er in feiner Freude, er muffe ber Frau Sulle boch auch bavon Melbung thun, und machte fich ju ihr auf ben Weg, aber wie er auch fuchte und fich bie Augen rieb, er fonnte weber bas Bauschen mehr finden, noch bas Thal, in bem bas Bauschen geftanben, und nachbem er ben gangen Tag vergeblich im Balbe berum gelaufen, fand er fich Abends, als man bie Lichter angunbete, wieber vor feinem Bauernhof. Endlich ift er in bobem Alter geftorben.

Sein hof sieht noch und ber Bauer ber ihn heutzutag im Bestand hat, heißt ber hunderuds Philipp.

## 9. Der Scharftein.

S'ift gewiß und tein Gebicht Bas bas Buch ber Meisheit ipricht: Man foll teiner Frauen trauen, Und fein Glud auf teine bauen. Bollslick.

Bor Beiten lebte in Beimbuchenthal ein Müller, ber ein einziges Tochterden batte. Das war eine gar feine Dirne, und bie Buriche von 10 Stunden Wege gingen ihr zu Gefallen. Das Magblein aber meinte anfange, ber ichlante Bader : Philipp von Rraufenbach fei unter allen ber schönste und gab ibm fein Berg Als aber balb barauf ber frummhalfige , aber fteinreiche Schulgen = Did von ba ibm gar ftart bas Reujahr anschoff und ibm eine Bretel, groß, wie ein Pflugrad, in ben Fenfterfchlag bing, ba war ber ber fconfte. - Beibe Burfche maren guvor gut Freund mit einander, nun aber faben fie fich an, wie Sund und Rate. Doch bem Schulzen = Diden brachte bie Liebe auch feine Rosen. Es fam bie Raftnacht. Rothenbucher Amtofdreiber tongelten bie fcone Müllerin ben gangen Radmittag berum, und Abends fam ber neue Rohrbrunner Jager, ber war ein fcmuder, junger Dann und weltsluftig, aber body fein Leichtfuß, wie die Schrei-Er hatte von ber Müllerstochter zu Beimbuchenthal gehört, wie sie fcon, reich und brav fei, und ihr zu lieb machte er extra ben Weg babin, und wie er fie fiebt, benft er: "Das ift wirklich eine nette Dirne, wenn ihr Berg auch fo flar und rein ift, wie ihr Blauaug, mag fie wohl mein Weib werden". Drauf tangt er mehrere Reiben mit

ibr, nimmt fie bann neben fich binter ben Tifch, fagt ibr beimlich manch Liebes in's Dhr, wie fie fein Schat fein und vielleicht gar fein Chegespons werden folle, und wie er fie Maria Geburt auf's Robrbrunner Schiefen führen wolle und bergleichen. Da flopft bem Mägblein bas berg bis an ben Sale. Bon Stund an fiebts auf bie Andern berab, als wenn's ichon bie Fran Jägerin ware, und ber garftige Schulgen-Did friegt Feierabend. Der macht ein gar faner Beficht und fann bie Welt nimmer frob anfeben, aber bafür bangt bem Dagb= lein ber himmel voll Beigen und als bas Rohrbrunner Schieffen fam, ba wurden fie gespielt, aber nicht ber ichonen Müllerin - ber Jager ließ fie figen. Er batte unterbeffen gefeben und gebort, bag fie nicht weit ber fei und meinte: "Go ein Studden Saudrath taugt nicht in meinen Rram". Das hatte fich aber bie Müllerin nicht traumen laffen; fie bachte nur, ber Jager habe fie beshalb nicht gebolt, weil fie bei einem folden Schießen gegen bie Berrenleute nicht ftolz genug angethan fein möchte und vertröftete fich auf bie Beimbuchenthaler Rirchweih.

Diese kam 14 Tage barauf. Die Spielleute machten Raritätsstücken, und ber Rohrbrunner Jäger saß wieder auf seinem alten Plate hinter dem Tisch. Nicht weit von ihm an der Thüre stand, aufgeputt, wie eine Feuersrose, das Müllerstöchterlein und äugelte einmal um's and dere Mal zu ihm hinüber, aber er that, als wenn er es nicht sähe, und die Audern mochten's heute nicht ausschen. So mußte es denn an der Thüre stehen und müßig zuschauen. — Da kommt auf einmal rasch die Stiege herauf der Bäckerspillipp mit einer Pflugschar,

bie er bei bem geschickten Beimbuchenthaler Schmieb batte bangeln laffen. Bu bem tritt bas Mägblein mit naffen Augen und fagt, es babe ichon lange auf ihn gepaßt, es wolle fortan mit feinem Andern tangen, als mit ibm; es babe fo unrecht gethan, daß ce ihn verlaffen, aber es fei fein Menich Schuld baran, als bie Sullen-Bere, bie babe ibm, wie es zu Beibnachten frant geweseu, ein Tranflein gegeben, bag fie bem reichen Rrummhals batte nachlaufen Dit bem ichlichten Jager babe es nichts, und babei machte es fo verliebte Augen zu ihm binüber, bag man meinte, es wolle ibm bas Berg aus bem Leibe Und wiewohl bas ber Bader-Philipp recht gut fab, fo ward ihm boch bas Berg wieder warm, und er meint bei fich: "Dem Schulgen-Diden fonnte ich wohl bas Bein ftellen, baf er einen Durzelbaum ichlaat, bei bem verdammten Grunfittel babinten geht's halt boch nicht fo leicht, ber barf nur wieber einmal feinen fleinen Kinger ausstreden, fo padt ibn bas lofe Ding bei ber gangen Rauft. Aber ich will fie ibm beute Racht flugen, ware nur noch ein Rrausenbacher bei mir!" Dann padt er feinen alten Schat und tangt mit ibm bis jum Abend, und als bas abgemacht mar, geht er hinaus und fieht nach feiner Pflugschar, bie er in bie Kenfter-Ede verstedt batte. Bie er babei jum Kenfter binaus ichaut, fiebt er ben Schulgen-Diden, bembarmelig und pubelnaß gefchwist aus ber Schmiebe ftrade auf bas Wirthshaus gulaufen, ber batte auch eine frifd, gebängelte Pflugschaar unterm Der Bader-Philipp war froh mit ihm und benft: "Bum Buschlagen ift ber gut, wenn ich ihn auch fonft nicht mag;" er ftellt fich freundlich, tritt ibm bis gur

Sausthure entgegen und fagt: "Bruber, 's ift recht, bag bu auch fommft; gib mir beine Sand und fei mir wieber aut! Romm, wir trinfen einen guten Gobener Schoppen ba neben in ber Schenfe!" D'rauf fagt er ibm gutraulich ins Dbr: "Bruber, bu bift ein gludlicher Rerl, bas Mülleregretden hat mich bintangefest und Dich genommen, ich verbent's ibm auch nicht, benn bu bift reich und fannst alle Tage beirathen, aber ber vermalebeite Jager bort bat Dir beinen Schat abfpenftig gemacht und macht fich noch luftig barüber. Bruber, bebent's! einem Fremben und bagu einem Spisbuben jager läft bu fie nicht; fie muß wieber Dein werben, aber bu mufit bem Grunfittel noch beute Racht ein Salseisen legen, bag er fich barin zu tobt gappelt; ich belf Dir bagu"! Dem Schulgen-Diden bunft ber Ginfall aut. 2nd lauter Giferfucht vergift er bas Müllersgreichen, bem er boch zu Gefallen gegangen, und ein Getante gebt ibm im Rouf berum, wie er feinen Erzfeind, ben Jager, aus ber Welt ichaffen fonne. Der Plan war balb juweg gebracht, und als ber Bader-Philipp beimlich unter vier Augen von ter Müllerin Abschied genommen und babei noch einmal ben Jager burd und burd geschaut, nimmt jeber ber Buriche feine Pflugichar und fie ftellen fich am Weg zwifden Rraufenbach und Beimbuchenthal in einer Gidenbede an, einer oben, ber andere unten, und lauern auf ben Jager. Der Beimbuchenthal fein Reftchen Rlingenberger trinft ín Rothen aus und geht gutes Muthe auf Die Efelebobe gu. Da jupft ibn auf cinmal etwas am Klintenriemen; er fieht fich um und Frau Sulle fteht vor ihm und feucht : "Rebrt um, ober ichlagt Guern Weg rechts über bie

frumme Buche ein, ber Bang über bie Efelebob' ift Guer letter!" Damit war fie verschwunden. Und ber Rager bleibt fleben und benft : "Ich babe einen Ruchsichwang an meiner Seite, ber giftig trifft, bamit fonnte ich ichon ein Paar Spisbuben falt legen, aber für Menschenblut ift er nicht gefchliffen. Er folgt also ber Frau Sulle, bie ibm fürglich ichon aus einer argen Roth gegen bie Beibersbrunner Wilberer geholfen und fam gludlich beim. Frau Sulle aber war jest unvermerft bei ben zwei Weglagerern. Die paffen und paffen, und bie Luft zum Burgen plagt einen mehr, als ben anbern. Da fangt es auf einmal gang nabe bei ihnen an ju bellen, wie bes Jagers Bund. Der aber lag icon lange ju Saufe binter bem Dfen; es that's Krau Sulle. - Die ein Pfeil fabrt ber Bader-Philipp oben aus bem Gebuich und im Augenblick ber Schulgen Did unten, und es raufcht, wies Wetter und brullt fie an: "Spitbuben, Morter"! - und jeber ffurgt, wie ein Drache mit bochgeschwungener Pflugschar auf bas Raufden und Brullen los, und meint, er babe es jest mit bem Jager zu thun. Gin Streich, - ein Schrei ein balbmannsbober Gat von beiben qualeich und jeber fturgt mit gespaltenem Gebirnichabel gu Boben.

Der Morgen graute und bes Müllers Töchterlein ging auf die Efelshöh, um Laub zu rechen. Es sah gerade vor sich hin und bachte an ben schönen Rohrbrunner Jäsger und meinte, wenn er jest nur baher käme. Auf einmal ist ihm, als stehe er leibhaftig vor ihm, aber wie es verwundert seine Augen aushebt, sieht es zwei blutige Männer vor seinen Füßen liegen, jeder hält fest eine Pflugschar in der Faust. Da steht dem Mägdlein der

Bergichlag fill, bunfel wird's ibm um's Muge und fo meb in ber Bruft. "Der Philipp!" fcbreit's, und fällt obn= machtig neben ibm nieber. Bie es wieber zu fich fommt, lebnt bie alte Sulle auf ihrem Stodden neben ihr, und fagt zornig: "Rennst bu biefe Zwei ba mit ihren blutigen Pflugeisen? Die waren für ben Ropf bes braven Jagers gemungt, aber ich babe biefen Burfden ben Ginn burch einander gemacht, daß fie fich einander felbft die hirnfaften eingerannt. Du aber und bes Teufels Grofmutter tragt baran bie Schulb! Du haft bem Bader-Philipp mit beinen Lugen bas Berg wieber warm gemacht, und felbige Beftie bat baran gefdurt und ben Morbbiffen barin gebraten und ber bumme Schulzen : Krumm bat bavon balb Bart genommen. Dent' Deiner Lebtag b'ran, befonbers wenn Dir Beiratbegebanten fommen. Mit biefen Borten fcnappte bie Alte fort und fang:

> "So gehl's, wenn ein Magblein zwei Anaben lieb hat, Thut wunderselten gut; Da haben wir's wieder gesehen, ja, ja gesehen, Bas faliche Liebe thut!"

Das Mägblein ließ fich's zu herzen geben und gelobte lebig zu bleiben und hat's auch gehalten.

An dem Plat aber, wo die zwei Krausenbacher sich erschilugen, sette man zum ewigen Gebenkzeichen einen Stein, der ist geformt wie eine Pflugschar und steht heutigen Tags noch an dem Weg von Krausenbach nach heimbuschenthal, und heißt der Scharstein. Und wem der Teusel der Eigersucht ins herz gefahren, der sehe sich biesen Stein recht an und bete inständig zu unserem herrsgott, der wird ihn wieder austreiben.

#### 10. Die Nachtmahlskannen.

Boje Früchte trägt tie boje Saat. Schiller.

Che bas Schlof Wilbenftein an bie Grafen von Riened fam, geborte es ben Mungenbergern. Bielleicht baben biefe Berren ihren Ramen bavon befommen, baf fie, wie man fagt, eine eigne Dlunge batten auf bem Berg oberbalb Efchau, ben man beutzutage bie "Mungplatte" beißt: benn fie waren febr reich. Wenn fie aber einer gefragt batte, wie fie ju bem vielen Golb und Gilber gefommen waren, bas ba oben gemungt murbe, murbe bie Untwort nicht icon gelautet baben. Mancher Raufmann wußte bavon ju fagen, ben fein Weg burch ben Speffart ober ben Main herunterführte, manches Dorf und manches Städtlein, bas ihren Born einmal unverfebens gereigt, und bie armen Unterthanen auch, mit benen fie fein Ginfeben und fein Erbarmen batten. Es ift vielleicht auch Mancher unter biefen herren gewesen, ber gerabe nicht fo fclimm mar, ber Lette aber, ber auf bem Schloß haufte, ebe es an bie Rieneder fam, war noch einmal ein achter Mungenberger, tropig, waghalfig, raubfüchtig und geizig. Beil aber nun bas Gefchlecht fein Daaf erfüllt batte, hub nun auch bas. Bericht über ihm an, und wie bas erfüllt murbe, weiß man beutzutage noch zu erzählen.

In seinen jungen Jahren nämlich hatte biefer lette Schlofherr von Wilbenftein einmal ein Dorf angezündet und ausgeplündert, und hernach wollte er bas geraubte But theilen laffen. Wie nun feine Ruechte vor ihm auf

einen Saufen legen mußten, was ein jeber gefunden, brachten fie auch bie Nachtmablefannen berbei, bie fie aus ber Rird geraubt batten. Diefe wollte er fur fich behalten, benn fie maren von purem Gold und gar fauber gegrbeitet. Da trat ber Pfarrer bergu und rieth ibm ab: er möchte fich baran nicht vergreifen, benn es fennte ibm nimmermebr Glud bringen, - weber ibm noch feinen Rindern, er ließ fich aber nicht einreben, fonbern frevelte noch bagu, indem er fagte: er wolle es erft abmarten. Wenn ibm bie Rannen Unglud ins Saus bradten, bann fonne er fie ibm wieber ichiden, wenn aber nicht, fo follten fie bei ihm auch gut aufgehoben fein, und er wolle benten, fie feien ibm beideert und bestimmt gewefen. Wie er beimfam aus bem Rricg, wollte er's boch nicht Rebe baben, fondern verbarg bie Rannen im Relier unter einem Steinbaufen, und wenn er zuweilen berunterging, um fie fich anzuseben, burfte Niemand mit, als fein großer ichwarger Kangbund, ber niemals von feiner Seite fam, fo baf Niemand erfahren bat, wo fie benn eigent= lich lägen.

Da geschah es nun, daß ber Schloßherr burch Unrecht, Raub, Gewalt und Bebrüdung von Jahr zu Jahr reicher wurde, und wie seine brei Söhne heranwuchsen, von benen bie zwei ältesten waren, wie ber Bater, — ber jungste aber war ber Mutter nachgefahren und hatte ein gut Gemuth, — fonnte er jedem von ihnen ein Schloß bauen.

Dem altesten baute er eines an ben Künigenberg im Wilbenfecer Grund und füllte ihm bas ganze haus mit Golb und Silber, benn er hatte ihn am liebsten: auch ließ er ihm einen großen hirsch von lauterm Golbe

machen und stellte ihn über bas Schlofthor, ben sah man glänzen und blinken schon von weither. Dem zweiten baute er eines in ben heftgrund neben bas Dorf heckbach, und bem britten baute er eines auf die Wiese oberhalb Unteraulenbach. Es sah nicht aus, wie wenn ein Unglück kommen wollte über ben Schlosherrn und seine Kinder, und er war so sicher und wohlgemuthet, wie nur Einer.

Wie er nun aber einmal bes Abends in seiner Stube sitzt und burchs Fenster schaut, fliegt ein Nabe heran und schlägt mit dem Schnabel an's Fenster, der schwarze hund steht auf und fängt fläglich an zu heulen, und wie er ihm wehren will, thut's einen großen Schlag, daß daß ganze Schloß zittert, und der Schloßherr sich am Stuhle halten muß. Folgenden Tages kommt die Nachricht, daß das Schloß am Künigenberg gestern Abends um die und die Stunde mit allen Leuten untergegangen sei: nur der Schlot gude noch heraus, und aus dem komme der Schloßsbrunnen gestossen, wie aus einer Röhre.

Eine Weile gings bem Münzenberger hart nach, benn er bachte an bie Nachtmalskannen und an ben Pfarrer: er war fill und in sich gekehrt und war nicht mehr so hart und grausam gegen die Leute. Nach etlichen Monaten aber starb sein Weib, die ihn von manchem Bösen zurückgehalten, und er nahm eine Haushälterin, Else gesheißen, die eben so hartherzig und geizig war, wie er selber. Bald war sein Gewissen wieder still geworden, und er triebs wieder wie zuvor.

Jest kam ein großer Krieg ins Land. Der Feind kam und hauste mit Sengen und Brennen so übel, daß es zum Erbarmen war. Just um die Zeit, als der Feind Sagen bes Spessarts.

berangog, batte ber Schlofiberr auf Bilbenftein einen bofen Traum. Es fam ihm nämlich vor, als ob bas Schloß, bas er im hefigrund gebaut hatte, auch nicht fieben bleiben wolle, fondern fich fente, und wie es icon ftodwertstief eingefunten, ericheine fein Sohn am Tenfter und riefe: "Da feib ihr bran Schuld, Bater, weil ihr bas Saus auf Sand gebaut, und weil ihr fein Rreug barauf gestedt babt und weil bie Rannen noch unter bem Steinhaufen liegen." Bie er erwachte, ichidt er gleich einen Boten nach Sedbach, er folle feben, was fein Gobn mache, und wie er bem Boten nachichaut, fleigt binter bem Berg, wo Hedbach liegt, ein großer Rauch auf. Da wird's ibm noch bänger. Endlich aber fommt ber Bote gurud und melbet, ber Keind habe bas Dorf abgebrannt und fei weiter gezogen, bas Schloß fiche aber noch, und fein Sobn fei wohl und laffe ibn grußen. Da wards ibm wieber leichter und er meinte, bas werbe ibm im Traum vorgegangen fein.

Wie er aber des Abends in seinem Zimmer sitt, heult der Hund wieder, grade wie damals, und wie er zum Fenster hinaussieht, kommt der Rabe wieder gestogen, — langsam, wie ein Bogelgeyer, aber gerade aus, wie ein Pfeil, — und schlägt mit dem Schnabel aus Fenster, und es fracht wieder, wie wenn die Erde aus einander sahren wollte. Da war das Schlöß im Heßgrund auch untergegangen und wie er solgenden Tages den Ort sich bessieht, war keine Spur mehr davon zu sehn, — nur ein großer leerer Plat, wo es gestanden, und dabei die Mauern von dem verbrannten Dorf, grade wie man's heutzustage noch zwischen dem Haidesraut und Gebüsch sehn kann.

Diesmal war's bem Schloßherrn boch zu arg geworben: er konnte sich bes Pfarrers Worte nicht mehr aus bem Sinn bringen und vertraute bie Sache von ben Nachtmahlskannen ber Else, — wo er sie aber verstedt hatte, bas sagte er ihr nicht. Diese aber wollte ihm nach bem Munde reben und sagte: "Din ist hin! eure Söhne kommen boch nicht wieder, ber dritte aber ist ein Betbruder, bem wird's nicht schaden, wenn ihr auch die Rannen behaltet." Das gesiel dem Münzenberger wohl, denn der Geiz hatte sein Derz in einen Stein verwandelt, und er that wieder, wie zuvor, doch sprach er schier mit Niemand mehr ein Wort, als mit der Else und seinem Hunde, lachte auch nicht mehr, sondern war stumm und finster.

Bieberum ift ber Echlogherr eines Abends in feinem Sein fcwarzer hund war frank geworben und eben im Berenden begriffen, - ber Schlofiberr bielt ibm ein Schuffelden mit Dild unter bie Schnauge, bag er freffen follte, aber ber Sund rubrte fich nicht. einem Male aber fieht er auf und flößt wieder fein erbarmliches Bebeul aus, bann fällt er um und ftredt alle Biere von fich. Der Schloßberr fahrt gusammen und läuft ans Kenfter, - richtig! Da fommt ber Rabe wieber geflogen, grabaus wie ein Pfeil, biesmal aber nicht langfam, fondern fcnell, bag bie Luft pfiff, und fclagt mit feinem Schnabel an's Fenfter, bag bie Scheibe flirrt. Da that ber Mungenberger einen Schrei, bag es Ginem burch Mart und Bein ging, und rief: "3wei find bin, jest tommte an ben Dritten; lauft und holt mir ben Pfarrer, benn ich muß beichten!" Die Glfe läuft in einer Saft nach Efchau und bolt ibn. Wie er antommt, war's

bunfel geworben, und wie ibn bie Elfe in's herrengimmer führt, waren bie Lichter angestedt und ber Dungenberger liegt in einem Seffel und ichreit in Ginem fort: "3wei find bin, jest fommts an ben Dritten!" Der Pfarrer vermabnt ibn, baff er fich bas Berg erleichtern folle, und ber Schlofiberr nicht mit bem Ropf und fagt: "Die Rannen liegen im - im -" weiter fommt er nicht. Seine Rinnbaden fingen an zu arbeiten, als wenn er noch etwas fagen wollte, fonnte es aber nicht mehr berausbringen. Der falte Schweiß trat ibm auf bie Stirne, bann ichnappte er noch einmal nach Luft und - aus war es mit ibm. Wie er nun balicat mit offenem, aufgesverrten Dunbe, wie wenn er immer noch etwas zu fagen batte, - bui ba flirrt bas Renfter, bie Scheiben fabren auf ben Boben und ber Rabe ichieft berein, fliegt ichreiend burche Bimmer und ichlägt mit feinen Flügeln bie Lichter ans, bag es ftodfinfter murbe.

An dem Abend ist die Else narrisch geworden. Da der jüngste Sohn nicht herauf in's Schloß ziehen wollte, blieb sie allein dein wohnen. Bei Tag ging sie niemals heraus, in den mondhellen Rächten aber kam sie herunter in's Dorf an den Brunnen und wusch ihre Wäsche. Sie grüßte nicht und dankte nicht, wenn ihr Jemand begegnete, wenn man aber fragte: "wie geht's Else"? blieb sie stehen, sah Einem mit starren Augen an und murmelte: "es wirft, es wirft, es wirft im Keller mit Steinen, — man kann kaum bleiben vor dem Werfen".

Run war noch ber jüngste Sohn bes Schloßherrn übrig: ber war ein rechtschaffener, leutseliger Mann und hatte sich verheirathet, — Kinder aber hatte er nicht. Sonst gings ihm gut, und alle Menschen gönnten's ihm, und er lebte noch lange mit seinem Weib, nachdem sein Bater gestorben war. Da zog ber Krieg wieder heran, und alle Leute, die einzeln wohnten, flüchteten: so wollten benn auch die beiben herrenleute, weil sie bas Wildensteiner Schloß nicht bewohnen wollten, hinabziehen nach Eschau.

Ibre Sabe batten fie gufammengepadt, bie Pferbe waren angeschirrt und ftanben im Bof, - vom Thale aber jog ein Bewitter auf. Wie fie nun über bie Schlofibrude fabren, bricht bas Wetter los, es bonnert und blitt, und bie Pferbe werben icheu und fpringen mit bem Bagen in ben See: brin find bie Berrenleute ertrunfen. Den Grund, ber ihnen gehörte, beift man beute noch ben herrengrund, und bie Biefe, wo ihr Schlof fand, bie Berrenwiefe, und ben Brunnen, ber bort quillt, ben herrenbrunnen. Das Schloß aber verfiel gang und gar und aus ben Steinen ift bas erfte Saus in ber Unteraulenbach gebaut, links am Weg, wenn man von Efcau aus in's Dorf fommt. hiermit mar bas Gefdlecht ber Mungenberger ausgestorben, und bas Bilbenfteiner Schlof und Umt fam nun an bie Grafen von Riened, bie ein ebles Gefchlecht waren und viele Sabre regierten.

Der Kunigenbrunnen im Wisbenseer Grund bort, wo bas Schloß mit bem vielen Gold und Silber versunken, fließt heute noch und spult von bem Golbe hie und ba aus. Bor nicht langer Zeit sind fremde Leute von weither gestommen und haben Sand aus bem Brunnen geholt und nach einem Jahre holten sie wieder, und wußte Riemand, wo sie her waren, und was sie bamit wollten. Wie sie

aber zum britten Male gekommen und ben Sand geholt hatten, fagten sie: "Jest kommen wir nicht mehr, wir haben nun Golbs genug: wenn die Leute wüßten, was in dem Sand wäre, könnten sie alle reich werden". Man vermuthet, es seien Bergleute gewesen.

## 11. Der hannes-Jakob von hoppach.

Sa! fluchten fie: Sol euch bie Best! Um tlugsten war's, wir gingen. Nun last sich boch bas Teufelsnest Auch nicht burch hunger zwingen. A. F. E. Langbein.

Man erzählt, in Neustadt an der Aisch habe einmal ein Schneiber, als die Feinde das Städtsten belagerten, und es ausgehungert zu haben meinten, einen guten Rath erfunden. Er habe sich nämlich in eine Bockhaut einnähen und unter lustigem Medern auf der Stadtmauer sehen lassen, bis die Feinde, in der Meinung, die drinnen müßten noch Lebensmittel genug haben, voll Verdruß und Verger wieder abgezogen. Das war ein gescheidter Bursche — dieser Neustadter Schneiber, aber der hannes Jasob von Hoppach war auch nicht auf den Kopf gefallen.

Wenn man von Eschau nach hoppach geht, kommt man an einem Berg vorbei, ber bis herunter in ben Grund reicht — brauf liegt bas Wilbensteiner Schloß. Jest steht bavon nur noch eine große Mauer und bas Thor, bas sonst eine Zugbrude gehabt hat, und ein hoher viereckiger Thurm und im hof ist noch ber Keller zu sehen und ein

tiefer Brunnen, ber abe: mit Steinen ausgefüllt ift. Bor bunbert Jahren wohnte noch ber Jager im Schloff und ber Schafer, feitdem aber ift's ob' und verlaffen: im Sof weiden bie Rub', auf bem Bemauer haben bie Bogel und ber Wind Tannenbaume und Bogelbeeren ausgefät, und auf bem Edlogweg wachft bas Gras. Dag es bier einmal fo ausseben wurde, batte von ben Rieneder Grafen, bie vor Beiten in bem Schloffe bauften, Reiner geglaubt, ale vielleicht ber Lette, ber, ale feine Leute im Schloffe alle gefloben ober geblieben waren, mit bem Pfarrer burch ben unterirbifchen Bang fich retten wollte, aber fich 'in fein Edwert fturgte, ba er ben Musgang, bort wo man's "bie Babftube" heißt, vom Feind bereits befett fant. Conft waren bie Rieneder Grafen lange Beit reiche und große Berren, bie Belb und But und Grund und Boben genug gehabt, und ware auch beute noch von ihrem Gold und Gilber viel im Schloffe ju beben, wenn man nur mußte, wie und mo? - Go aber wird's liegen bleiben bis jum jungften Tag.

Immer hilft Gelb und Gut auch nicht, und ein guter Einfall ift manchmal mehr werth, als Gold und Silber: bas haben die Herren einmal recht beutlich erfahren, wie sie ben großen Streit mit ben Mainzern führten. Diese hatten die ganze Gegend mit ihren Leuten belegt, daß tein Rienecker mehr vom Schlosse sich wagen durfte. War's ihnen auch nicht lieb, so gaben sie sich boch darein, tummelten ihre Gäule im Dof, daß sie nicht steifwurden, hielten die Fastnacht im Schlossal, und warteten auf bessere Zeiten. Als aber ber Schnee schmolz, und bie wilden Wasser sich verlaufen hatten, und man just

auf bie Darzveilden wartete, fiebe! ba famen eines Abends bie Mainger in bellen Saufen bas Thal beraufgezogen und legten fich vor bas Schlof und bie Rieneder machten große Augen. Bwar batten fie Mannichaft genug und bie Mauern waren boch und ber Graben tief, aber mit ber Rabrung fab's übel bei ihnen aus, und fie wußten wohl, wenn ber Dagen leer ift, will bas Berg nicht muthig fein und ber Urm nicht zuschlagen. Unfangs bofften fie zwar immer noch, ber Reind, wenn er fich ben Ropf an ber Mauer gerftogen, werbe wieber abziehn, aber ce war nicht fo: bie Lerdenbaume wurden grun, und bie Birfen befamen Blatter, und bie Richten und Tannen fetten an, und ber Rudud fing an ju fdreien, - aber nach wie vor lagen bie Mainger im Thal, und ber Rauch flieg auf aus bem Lager - jeden Tag breimal, gerade wie wenn fie babeim waren. Das war ben Rienedern ein bitt'rer Anblid, wie fie fo bes Morgens, Mittags und Abends bie Mainger fich um bie Keldfeffel lagern faben, benn bei ibnen mar Schmalbans icon lang Ruchenmeifter, - Dehl und Fleifch war bem Enbe nab, wiewohl fie auf Biertelsfost gefest maren, und wenn auch Giner fein besondrer Rechenmeister war, fonnte er boch auf's haar fagen, wann fie ben letten Laib Brob baden, und wann fie ben letten Schinfen anschneiden würden. Was aber ben Rieneder am meiften verbroß, bie Reinde mußten bavon Wind befommen baben. Denn wie er einmal mit feinem Knecht, bem Sannes = Jafob, über bie Schlogmauer in's Thal ichaut, bort er zwei Mainzer fagen: "fie baben nichts mehr, als ein Schwein und eine Rub, jest wird bas Reft bald unfer fein".

Der Sannes = Jafob aber war, wie gemelbet, nicht auf ben Ropf gefallen. Dben im Grund liegt Soppach. Es ift einmal Giner, fagt man, ben Grund berab ge= fommen und bat einen Gad auf ber Schulter getragen: ber befam ein loch und es fielen Saufer beraus, hieber und bortbin, zuerft eines, und nach einer Weile wieber eines, eine rechte vom Bach, eine linke vom Bach, und wie er fich umfiebt und ben Ort anschaut, ber baraus entstanden war, mußte er lachen, weil bie Saufer fo vertrüppelt lagen, bag ein nachbar, wenn er zu bem anbern wollte, einen Bufprung nehmen und über ben Bach bupfen ("boppen") mußte - und nannte bas Dorf hoppach. Dorther mar ber Sannes = Jatob geburtig. Wie er nun feines herrn Betrübniß fab, ging's ibm burch's Berg und er batte einen guten Ginfall. Er ging nämlich binunter in ben Stall, bolte bas einzige Schwein, bas fie noch batten, beraus, marf's nieder und fniete ibm auf ben Sale, bag es zu ichreien anfing, wie wenn's geschlachtet wurde. Da fpisten bie Mainger bie Dhren und lachten, weil fie meinten, jest mußte es balb gu Enbe geben. Wie er's aber nach brei Tagen wieber that, und nach brei Tagen abermals und immer fo fort, ba fagten fie: "Sie muffen's noch vollauf haben im Schloß: bort! fie ichlachten icon wieber ein Schwein!

Als er's so eine Weile fortgetrieben und die Leute ben Gurt um ben Leib sich anzogen, daß sie aussahen wie die Wespen, und auch die Rape geschlachtet hatten, — "benn auf die Mäuseigeb", meinten sie, "wollten sie schon selber geben" — konnten sie endlich nicht anders, und mußten ihr letztes und einziges Schwein schlachten. Da hieß der

9 \*

Rieneder seine Leute sich noch einmal satt effen und fagte: "wir muffen nun boch balb sterben". Der hannes 3afob aber ging wieder in den Stall und blödte bald wie ein Kalb, bald brullte er wie eine Ruh, und drausen sagten sie: "die Schweine sind geschlachtet, jest kommen sie an's Rindvieh!" und hatten's bald satt, vor dem Schlosse zu liegen.

Die im Schloffe aber wußten's beffer und waren am Berbungern, und eines Tages, wie von ihrem Schwein nur noch ber lette Schinfen übrig mar, und fich faum noch Jemand auf ben Beinen halten fonnte, außer bem Sannes = Jafob, ba trat ber Rieneder mitten unter fie und fagte: "Sabt Dant, liebe und getreue Befellen, baff ibr fo mannhaft ausgehalten habt bis gulet - jest aber ift unfer Stündlein gefommen. Wir wollen einander bas Berg nicht ichwer machen, fonbern guten Muthe einander in biefer falfchen Belt gute Racht geben auf's Bieberfeben in einem befferen Leben. Morgen werben wir mit bes Seilers Tochter copulirt und werben luftig im Winde baumeln, benn wir find nur noch wie ein Schemen!" und wie er bas fagte, gab er Jebem bie Band, und es floffen ibm bie bellen Thranen von ben Baden und ben Leuten auch. Der Sannes-Jakob allein wollte noch etwas versuchen.

So führt er benn bie Ruh, von beren Milch fie bisher gelebt, aus bem Stall, binbet ihr mit Flachs ben legten noch übrigen Schinken zwischen bie hörner, läßt vom Schlofikaplan, ber sich im Bett die traurigen Gedanken vertrieb und seinen letten Buchstaben meinte geschrieben zu haben, einen Zettel schreiben und bindet ihn um ben

Schinken, — bann trieb er bie Ruh zum Thor hinaus. Wie die Mainzer die Auf kommen saben, die stracks dem Thal zuschritt, wo sie in bessen Tagen so oft auf der grünen Wiese geweidet, stutten sie, endlich aber singen etliche Gesellen die Kuh ein und wickelten den Flachs von ihren hörnern. Drin fanden sie den Schinken und um den Schinken die Schrift, welche lautete:

"Co wenig die Ruh ben Schinken frift, Co wenig die Festung euer ift."

Da machten sie große Augen und brachten bie Kuh sammt ber Schrift zu bem Kommandirenden. Dem war seit etlichen Wochen schon Zeit und Weile lang genug geworden und ware langst schon gerne weiter gezogen, wenn er nicht jeden Tag gehofft, der Hunger werde ihm das Schloß in die Hände liefern. Wie er aber die Ruh sah und den Schinken und die Schrift gelesen, sagte er: "Blast zum Abmarsch, denn da verhungern wir eher, als daß den Schwerenothern da droben die Kost ausginge."

Morgens zogen sie ab mit Sad und Pad das Thal wieder hinunter. Die Rieneder sahen ihnen zuerst zu mit klopsenden herzen und wagten nicht zu mudsen, wie aber der letzte Mainzer das Thal verlassen hatte, da ging der Jubel los an allen Eden und Enden. Die Kranken wurden wieder gesund, die Schwachen standen wieder auf ihre Küße, der Schloßkaplan kam aus seinem Bett hervor, der Constabler schiefte den Mainzern einen Karthaunenschuß nach, aber blind, damit sie's nicht für Ernst nähmen und wieder umkehrten, und der Thürmer blies vom Thurme herab, als wenn er sich die Seele ausblasen wollte: "Run danket Alle Gott!" Der Rieneder aber

zog seine Rappe ab und legte seine Bande zusammen bis es ausgeblasen war, bann strich er schmunzelnd seinen Schnauzbart und fagte: "Das hat uns Gott gerathen! Aber so oft ich ein Schwein schreien und eine Ruh brüllen böre, will ich an den Hand-Jakob von Hoppach gedenken und an seinen Einfall. — Das soll ein Wort sein!"

#### 12. Die ungleichen Bruder.

Es begab fich, baß ter Arme ftarb und warb — getragen von ben Engeln in Abrahams Schoos.

Der Reiche aber farb auch und warb begraben.

Evangel. St. Luca.

Droben im Walb, wo die Tannen an's Wilbensteiner Feld stoffen, heißt man's "beim Haubenschneider". Es hat einst einen Mann gegeben, den man so zu nennen pflegte, und an dem Ort, wo man noch einen Steinhaufen sieht und ein Viereck, wie von einer abgebrochenen Mauer, ift sein Hauschen gestanden, in dem er etliche Jahre geswohnt hat und zulest gestorben ist. Davon erzählt man sich folgendes:

Bu einem Amtmann auf bem Wilbenfteiner Schlof, ber ein bofes Gerücht hatte, kamen einmal vor Zeiten zwei Brüber, weither aus bem Schwabenland gebürtig, bie baheim weggegangen waren, um sich ein Unterkommen zu suchen. Der älteste hieß Rasmus und war ein Schreiber, ber jüngste trug eine Geige mit sich und war ein

Musikant. Doch nannte man ihn auch ben haubenschneiber, vielleicht weil er bas handwerk gelernt hatte und barauf sich zu nähren pflegte.

Als ber Amtmann nun lang genug sich mit ihnen besprochen hatte, nahm er ben Rasmus zu seinem Schreiber an und ward von Tag zu Tag mehr Freund mit ihm: benn ber Rasmus war ein feiner Kopf und ber Amtmann merkte bald, daß ber ihm zu seinen bösen Stücken wohl helsen könne. Den Musikanten konnte er zwar nicht brauchen, aber er hieß ihn auch bableiben: benn er hatte ihn gern um sich und ließ ihn manchmal ein Lied singen, um sich die bösen Gedanken zu vertreiben. Da wollte bieser auch einmal ein Kirchenlied singen, welches anfängt:

"D mufter Sunder, benfit bu nicht, "Bas bein verruchtes Leben "An jenem großen Weltgericht "Für Lohn bir werde geben?"

Darüber wurde ber Amtmann so bös, daß er aufsprang und ihm die Geige zerschlagen wollte, und ihn anfuhr, er solle nur gleich weiter geben und ihm niemals mehr vor die Augen kommen. Der haubenschneider nahm seine Geige und seinen Steden und ging auch alsbald, und sein Bruder Rasmus gab ihm das Geleite. Wie sie nun durch Wildenstein gekommen und aus dem Wald getreten waren, wo man unten im Thal die hesselssmühle liegen sieht und links im Grund Eschau, nahmen sie von einander Abschied und der Daubenschneider sagte: "Rasmus, wir werden in dieser Welt einanger nicht mehr sehen, aber einst zu beinem Begrähnis werde ich kommen. Laß mich dann Gutes von dir hören. Du bist in kein gutes

Saus gekommen und gerathst wieder auf beinen alten, bofen Weg, was Gott verhüte!" Das ging bem Rasmus durch's herz und er gab seinem Bruber bie hand und weinte und versprach ihm alles Liebe und Gute, — bann schieden sie.

Als ber Rasmus aber von seinem Bruber getrennt war, war fein guter Engel von ihm gewichen, und balb batte er fein Berfprechen wieder vergeffen. Durch ben Amtmann fam er herunter nach Efchau und wurde gum Kornmeffer gemacht. Run that er, mas ihm wohl gefiel, bielt ben Amtmann, bie Berrichaft und bie Unterthanen gang gleich, - er betrog fie nämlich alle brei mit falfchem Maag und wurde je langer, je arger. Es famen theure Jahre, und in ber gangen Wegend murben bie Leute ibm schuldig. Aber ba mochten bie Schuldleute fommen, benen er in ber theuren Beit einen Borfchuf geleiftet, und auf bie Rniee vor ihm fallen und um noch ein wenig Gebulb betteln, er fannte fein Erbarmen: er ließ ihnen bie einzige Ruh aus bem Stall und bas hemd vom Leibe verfaufen und trieb fie fort in's Glend, und wenn fie weinten, es wurden ihre und ihrer Rinder Thranen ihm noch auf ber Seele brennen, fo meinte er, bie wurden ablaufen, wie bas Regenwaffer von einem Ziegelbach. Freunde batte er feine, vielmehr bie Leute feufaten und fcbrieen wiber ibn au Gott, bis ber fie endlich von ibm erlöste. In einer Nacht bort man ihn fürchterlich ichreien, balb im obern, balb im untern Stod, balb in ber vorbern, balb in ber hintern Stube, - am Morgen lag er tobt im Bett, bas gange Beficht blau unterlaufen.

Beweint hat ihn Niemand, bei feinem Begrabnif aber

ist's seltsam zugegangen. Wie nämlich ber Sarg schon zugemacht im hofe steht, und ber Pfarrer und ber Schulslehrer ba sind, und bie Leute das Lied singen, und die Träger ben Sarg ausheben wollen, gudt ber Rasmus oben zum Bodenloch heraus und schaut zu, gerade wie er geleibt und geseht hat. Die ganze Gemeinde hat ihn gesehen, und ist Manchem das Singen davon vergangen, ber Pfarrer aber hat nichts gesehen, sonst wär er nicht ehrlich begraden worden. So aber trug man ihn hinaus auf den Gottesacker.

Wie nun bort ber Pfarrer ibn eingesegnet bat und bie Bemeinde anstimmt : "Run laft uns ben Leib begraben", und man ben Sarg in's Grab lagt, ba fommt ein frember Mann gegangen, brangt fich burch bie Leute und wirft brei Band voll Erbe auf ben Sara, und ift ber Gingige, ber naffe Mugen batte. Es war ber Saubenichneiber, ber ju feines Bruders Begrabnif gefommen. Er war auch alt und grau geworben, aber er batte noch feine Beige umbangen, gerade wie chebem. 216 bas Grab fertig war, ftedte er bas Rreng barauf und ging mit ben Leuten gum Gottesader binaus. Er fragte nach, wie fich fein Bruber gehalten, aber ba borte er ein bofes Berücht. ibm burche Berg, und wie er genug und übergenug gebort batte, fagte er blos: "es ift alfo boch mabr"! ging rechts ab von ben Leuten binuber nach bem Plat, wo er feinen Bruber noch einmal weichmuthig gefeben batte und mit einem guten Borfat, baute fich bort ein Sauschen und wohnte bafelbft viele Jabre. Er war freundlich und bienstfertig gegen Jedermann, aber er fprach nicht viel mit ben Leuten, fondern war immer allein: nur fingen und spielen hörte man ihn seben Morgen und Abend. Einmal war er frank und als er mehrere Tage sich gar nicht mehr hatte sehen lassen, hörte ihn eines Abends ein Mann, ber mit holz aus bem Walbe kam und an seinem häuschen ausruhte, gar beweglich singen:

"Balet will ich bir geben, "Du arge, faliche Welt, "Dein jundlich bojes Leben "Mir gar nicht mehr gefällt. "Im himmel ift's gut wehnen, "Dahin steht mein Begier, "Dort wird Gott ewig lohnen "Den, ber ibm bient allbier."

Dem Holzhauer trat, während er ihn singen hörte, das Wasser in die Augen. Es war wohl sein lettes Lied gewesen. Tags darauf hat man ihn todt in seinem Bett gefunden. Das Gesangbuch war noch aufgeschlagen, aus dem er gebetet, das Dellämpchen war ausgebrannt, das Wasserkrüglein leer, und die Saiten auf der Geige zerssprungen, — er aber lag da, wie schlasend.

Der Rasmus, fagt man, fann im Grabe keine Ruhe finden. Auf bem Speicher mißt er oft ganze Nächte hindurch bas Korn, kehrt zusammen und hebt bie Sade: am Morgen aber liegt Alles wieder an feinem Ort. Einmal waren Leute auf dem Speicher und redeten von ihm, und Einer rief: Rasmus komm! ba stand er plöglich ba, und als sie eilends die Treppe hinunter sprangen, siel der, welcher gerufen hatte und brach das Bein. Auch in einem andern Hause, wo er einen Fruchtboden hatte, mußte er sein Wesen treiben. Der Mann im Hause hörte, wie er einfaste und abstrich und

babei in Einem fort fragte: "Wo foll ich's benn hintragen bas Korn, wo soll ich's hintragen"? Da faßte sich ber Mann ein herz und rief: "Trag's wieder hin, wo Du's genommen hast!" Wie er bas gesagt hatte, war Alles sill, und seitbem hat er sich nicht mehr im hause hösren lassen.

Wahr ist bas Alles schwerlich, aber eine Ehre ist's just nicht, wenn einem nach bem Tod eine solche Nachrede wird.

Seines Bruders Name wird hie und da auch noch manchmal genannt, wiewohl sein häuschen verfallen und unter dem haidefraut und Gebüsch, das jest dort wächst, wenig mehr davon zu sehen ift. Manche Leute nämlich, wenn sie spät in der Nacht den Wald herabzesommen sind über die Münzplatte, haben sie mit einem Male, als wenn's aus der Luft käme, eine Musik gehört von lauter Geigen, so hehr und lieblich, als wenn die Engel im himmel selber die Spielleute wären. Rechtschaffenen Leuten kommt's Beten drüber an, — wenn aber Einer slucht, so lautet's, wie wenn eine Saite zerreißt auf einer Geige, und die Musik hört auf.

Wo bie Dufit wohl herkommen mag? Die broben find, mögen nicht mehr auf biese Welt, und bie brunsten — burfen nicht; es ift aber so eine Rede geworden, wenn Giner bie Musik hört und fragt, wer benn bie Beisgen spiele? baß man fagt: bas thut ber hanbensch neiber.

# 13. Die verwünschte Dame. \*)

Als die Grafen von Riened ausgestorben und auch ber Amtmann herab in's Dorf gezogen war, wohnte auf dem Wilbensteiner Schloß ber Schäfer. Er hatte ein Stud Aderfelb für sich und einen Weidplaß für seine Schafe.

Einmal nun stand ber Schafpferch auf bem sogenannten kleinen Böhader, an welchem oben und unten bas Gebusch bot Waldes anstößt und es war Nacht und ber Schaffnecht lag in seiner Hütte bei ben Schafen und schlief. Da geschah eine Erschütterung an seiner Hütte und er sah hinaus und erblickte eine weiße Frau, bieselbe hatte einen schwarzer Schleier um ben Kopf und ganz nasse Augen und winkte ihm, er aber erschrack, hielt sich bie Augen zu und froch in die Tiefe seiner Hütte. Des Morgens sagte er es seinem herrn.

"Wenn sie wiederkommt", sagte dieser, "so rede sie an und sprich: Alle guten Geister loben Gott den Herrn! Was ist dein Begehr?" Den Abend kam sie wieder und er that, wie sein Herr geboten. Die Frau sprach: "Ich bin eine verwünschte Dame aus dem Schloß, und du kannst mich erlösen. Sei morgen Abend zwischen elf und zwölf Uhr an der Schloßbrücke, da komme ich aber nicht so wie jest, sondern als eine Schlanze, winde mich an dir hinauf und gebe dir die Schlüssel. Du barst dich aber nicht fürchten, ich thue dir nichts und kann dir nichts thun".

<sup>\*)</sup> Bit bem heranegeber schriftlich von einem Schafer mitgetheilt worden, und, einige Abfürzungen abgerechnet, unverandert wieders gegeben.

Der Schaffnecht fagte: "Ja! ich fomme!" — "Was soll ich mich auch fürchten?" bachte er, "ich bin (als ein Schäfer) aus bem Geschlechte Mosis — berselbe hat sich vor ber Schlange, die aus dem hirtenstade wurde, auch nicht gefürchtet," saste guten Muth und einen ordentslichen Stolz in seinen Kopf, daß er Mosis Nachfolger werden sollte, und als nun die bestimmte Zeit da war, und die Nacht dunkelte, stellte er sich an den bestimmten Ort. Auf einmal erhob sich ein großes Krachen in dem Schloß, daß er meinte, das Schloß wolle zusammensstürzen und ein erschreckliches Nauschen und Rollen, wie das Donnern eines Gewitters — und siehe! eine große eisgraue Schlange froch daher, hatte ein Gebund Schlüssel im Maul und fuhr auf den Schaffnecht los; der aber, wie er sie sah, schrie auf und lief davon.

Da wurde bie Schlange wieder zu einer Frau, jammerte herzzerreißend und fprach: "Bebe! jest bauerts wieder hundert Jahre, bis ich crlöft kann werden. Denn es wird ein Kirschbaum wachsen brüben im Bald, und von biesem werden Bretter geschnitten, und aus den Brettern eine Wiege gemacht werden, und das Kind erst, bas zuerst darin gewiegt wird, kann mich erlöfen"!

Am folgenden Tag nahm ber Schaffnecht feine Schäfers schippe und feinen hund und wanderte; benn er hatte bas Weinen und Jammern ber Frau nicht noch einmal hören können.

## 14. Der Aunigenbrunnen.

Braune Tochter bes Dorfe! o trinte nicht Bon bem Baffer bes Ralos: fein Baffer fliest Salzig von Thranen.

Ungarifdes Bolfelieb.

In dem Waldthale, durch welches man von Efcau nach Wildensee geht, ist ein Brunnen von seltsamer Besichaffenheit. Sein Wasser ist nicht gut zu trinken: es ist ungesund und hat einen bitteren Geschmack. — Das kommt von den bittern Kummerthränen, die einmal in diesen Brunnen sind geweint worden.

Es ift nämlich in ber uralten Zeit, als von Efchau noch fein Saus ftant, fonbern nur bas Schloft auf ber Biefe zwifden bem Schleifbachlein und ber Glfava, weldes jest fpurlos verschwunden ift, eine Ronigin burch's Thal gegangen - in großem Leibe. 3hr Gemabl war geblieben im Rrieg, ihre Rinder in Feindesgewalt gerathen. Drei Tage lang war fie icon burch ben Balb geirrt, ibre Rleider waren gerriffen von ben Dornen, und ihre Sufe wund vom barten Gestein, und bie Augen brannten ihr im Ropfe, benn fie hatte noch feine Thrane weinen fonnen. Da legte fie fich nieder unter ben Buchen neben bem Brunnen und meinte, bas Berg muffe ibr gerfpringen por großem Beb, Gott aber hatte endlich Ditleid mit ihr: fie hielt ihr brennendes Weficht in ben fühlen Quell, und ibre Rabren löften fich und rannen binein. Seit bem fcmedt ber Brunnen nach ben Thranen ber Ronigin und heißt ber Runigenbrunnen. aber für eine Ronigin gewesen ift, weiß man nicht.

## 15. Das Gewiffen.

Es ift ja nichts fo fein gesponnen, Es fommt boch endlich an bie Sonnen. Altbeutscher Spruch.

In Eschau ist einmal vor vielen Jahren auf Fastnacht beim Tanz ein Mord geschehen, und der Erschlagne auf der Wiese, wo man ihn todt gesunden, begraben worden. Da die That im Dunkeln geschah und außerhalb des Wirthshauses, konnte man nicht sagen, wer der Thäter gewesen. Die man als verdächtig eingesetzt hatte, wurden wieder frei gegeben; auf die Wiese, wo der Erschlagene gesunden und begraben, worden, ließ die Gemeinde ein steinernes Kreuz setzen, und die ganze Sache, die Anfangs viel von sich reden gemacht, wurde allmählig vergessen.

Mehrere Jahre barauf predigt ber Pfarrer eines Sonntags über bas fünfte Gebot: "Du follst nicht töbten!" benkt aber weber an ben Mord, ber damals geschehen war, noch an den Mörder. Wie die Kirche aus ist, geht ein Unteraulenbacher auf dem Heimweg an den Bach hinsauf — im Sonntagsanzug, aber ohne Hut. Über dem Bach drüben lag die Wiese, auf der man das Kreuz zum Gedächtnis des Mordes aufgerichtet hatte. Da bemerkte ihn ein Mann, der gerade sein Vieh tränkte, und rief ihm nach: "Nachbar, ihr habt ja keinen hut auf, wo habt ihr denn euern hut gelassen? "Ach," antwortet dieser und fährt sich mit der Hand über die Stirne, "der dumme Pfass hat heute gepredigt, ich hätte auf Fastnacht senen Mann umgebracht, darüber war ich verstürzt, und habe meinen hut in der Kirche stehen lassen." "Wenn ihr's

nicht gethan habt," fagt ber Andre, "so braucht ihr auch nicht zu erschreden!"

Der Mann ging seines Wegs weiter, und hat ihn von bieser Stunde an Niemand mehr gesehen. Man erzählt aber, er habe baheim in seiner Scheuer sich erhängt und sei von seinen Kindern, um die Schande nicht auf die Familie zu bringen, abgeschnitten und im Scheuertenn eingegraben worden.

## 16. Der Schwedenkopf.

Städte rauchen, Ströme röthen Sich mit Freunds und Keindes: Blut, Aller Schöpfung Odem ruht; Keine Stimme in den öden Feldern als der Wassenschall — Sonst und Jest.

Wer im Dorfe Eschau bereits bie zwanziger Jahre erreicht hat, erinnert sich gar wohl einer steinernen Säule, auf ber der Kopf eines Mannes, in Stein ausgehauen, sich befand, der "Schwebenkopf" geheißen. Sie stand in der Mitte des Dorfes neben dem damaligen Ziehdrunnen, zur Seite der das Dorf durchziehenden Hauptstraße. Es ist schae darum, daß die Säule, als man vor einigen Jahren den Ziehdrunnen zu einem Pumpbrunnen umwandelte, verschwunden ist und bis jest, tros aller Mühe, nicht mehr ausgefunden werden konnte: denn sie galt als das Wahrzeichen des Dorfes und stammte aus einer, zwar an großem Elend reichen, doch aber ewig denktwürdigen Zeit.

Mle nämlich ber breifigiabrige Rrieg in Deutschland mutbete, batte auch bas Erbachifde Gebiet, au bem ebmals bas Dorf geborte, alle Drangfale ju erleiben, bie überall im Gefolge biefes Rrieges ju fein pflegten. Buerft fam berfelbe mit Plunberung und Branbicagungen \*), bann, ale Richts mehr zu plündern übrig war, brachte ber Rrieg zwei noch furchtbarere Begleiter - ben Sunger und bie Veft. Alle Rirchbofe waren bamals gu flein, benn bie morberifche Seuche begnügte fich nicht mit eingelnen Opfern, fondern raffte gleich gange Saushaltungen babin. Es wurden große Gruben gegraben, und obne Sarg und Rreug, ohne Sang und Rlang wurden bie am felben Tage Geftorbenen, Mann und Beib, Jung und Alt, Freund und Reind aufammen eingescharrt. herrn von Kechenbach ergablt man, bag er täglich vom Thurm aus bie Schornfteine gablte, bie noch rauchten, mit jebem Tag wurden ibrer weniger und am Enbe ber Best rauchten im gangen Orte Commerau nur noch brei. Der Graf Georg Albrecht von Erbach batte feinen Unterthanen geboten, bag bie Sausväter aus allen benachbarten Orten allsonntäglich nach Kurftenau in Die Schloffirche geben follten, und ftellte fich unter bie Rirchentbure, um fie zu gablen, und gablte unter Thranen jeben Sonntag

<sup>\*)</sup> Eine alte "Erbachische Reformationsgeschichte von Lud" ift reich in Aufzählung ber einzelnen geübten Greuel. "Den 3. Oft. 1622", heißt es darin, "quartirte die ganze Cosadische Armee à 12000 Mann zu henbach. Und das war die 12te Einquartirung in diesem Jahr. Alle Stuben, Keller, Kirchhof zo. standen voller Pferde, 50 Brandensteinische Reuter sielen in Eschan ein, plünderten den Ort, öfneten die Kirche mit Sebeln, raubten den Reich und Kirchenornat zo. haben auch in sedem Dorf jemand erhenkt oder sonft ermordet" ze,

weniger, bis gulest noch ein halbes Dusenb fich einftellte, bie allein übrig waren und mehr Schatten abulich faben, als lebenben Weien.

Damals wurde bie obengebachte Säule aufgerichtet. Allgemein nämlich in Deutschland schrieb man die Krankbeit einer Bergiftung der Brunnen zu, und so suchte man auch in Eschau durch Ausgraben frischer Brunnen sich zu helsen. Zuerst grub man einen neuen Brunnen an der Kirchenstaffel, dann den Brunnen in der sogenannten Borstadt, dann den an dem jezigen Wagnershause, das damals die schöne Inschrift trug: "der Engel Schaar dies Haus bewahr," — aber das Wasser, das aus allen diesem Brunnen floß, hatte die bläuliche Farbe und war Pestwasser. Endlich wollte man noch einen Versuch machen und einen fünften Brunnen graben in der Mitte des Dorfs, — aber es sehlte an Händen: die Pest hatte schon so ausgeräumt, daß die Wenigen, die noch gesund und lebendig waren, für das Werk nicht ausreichten.

Da kamen gerade, als man rathlos das Unternehmen aufgeben wollte, die ersten Schweden in's Ort, eine ganze Compagnie, und weil sie längere Zeit in Eschau in's Duartier sich legen wollten, vielleicht auch, weil die Einwohner ihres Glaubens waren, erboten sie sich dienstfertig den Brunnen zu graden. Sie hatten ihn bald zu Stande gebracht: man untersuchte das Wasser, und siehe! es war klar und rein, wie nur jemals eines aus einem Brunnen gekommen.

So fehr man sich barüber freute, konnte man sich boch ber Besorgnis nicht erwehren, es werbe mit biesen Brunnen auch geben, wie mit ben andern: nach einer Beile

werde bas Baffer auch wieber vergiftet fein. Der fdivebifche Sauptmann aber fagte: "Da will ich euch einen auten Rath geben! Laft einen Schwebenfopf ausbauen und an bem Brunnen anbringen, bann wird er unge-Denn ber Schwed wird von unferm fährbet bleiben. Berrgott geliebt und vom Teufel felbft gefürchtet." Leute thaten fo, fei's weil fie auch ber Meinung maren, ober ben tapfern Schweben ju Gbren, ließen neben bem Brunnen eine fteinerne Caule aufrichten und auf ber Saule einen Ropf aushauen, ber ben Ropf eines Schweben vorstellen follte. Die Gaule, an ber bie Schweben ibre Pferbe beim Trinfen anbangten, nannte man, fo lang fie ftanb, bie "Schwedenfaule" und ben Ropf ben "Schwebenfopf". Der Brunnen aber aibt fein Baffer rein und unverborben bis auf ben beutigen Tag.

Anmerkung. Bie im Baffer, so suchte man anch im Teuer, ber Sage nach, die Ursache ber Beit. Man lofchte barum in Eschaund Sommeran alles Feuer auf's Sorgfältigste aus, machte mitten auf dem Steg, ber über ben, beibe Dorfer trennenden, Bach führt, durch aneinander geriedene holzstücke ein sogenanntes Nothseuer, von dem, als einem Urseuer, die hausbewohner sich Feuer für den heerd mitnahmen. Es scheint dieses Berfahren in einem schon alteren allsgemeineren Glauben seinen Grund gehabt, wenigstens irgendwie im Busammenhange gestanden zu haben, indem bei der im Jahre 1563 in London grafstrenden Veilt täglich ein treimaliges Angunden von Feuer in den Gassen der Stadt geboten war. Ct. das neuerdungs herausgegebene Diary of Henry Machyn, merchant-taylor of London from A. D. 1550 to A. D. 1563.

Anfänglich war man ohne alle heilmittel gegen die Krautheit; zuslegt aber brauchte man Bibernell (Pimpinella), weil ploglich eines Tages ein fremder Bogel im Dorfe erschien und von einem Baume herabfang: "Est Bibernell, fterbt ihr nicht fo fcnell"!

## 17. Das glückliche Chepaar.

John Anterson, mein herz, Busammen ging's bergauf, Und mancher Tag war frohlich fur uns in seinem Lauf! Run geben wir hinunter, vereint und ohne Schmerz, Und wollen brunten ruben, John Anderson, mein herz!

Schottliches Boltelieb.

Bu Anfang bes breifigjahrigen Rriegs fommt ein gemeiner Golbat aus Befiphalenland, aber von gutem Befolecht ftamment, nach Monchberg in's Quartier zu bem herrn von Spina, und wie er bas Ebelfraulein erfiebt, meint er, juft bie muffe ibm gur Chefrau bestimmt fein und feine andere, und bas Ebelfraulein meint's auch und bentt: "Den ober feinen"! - nur ber Freiherr meint nicht fo, ber fagt furz und gut: "Ginem gemeinen Golbaten geb ich meine Tochter nicht! - erft folle er etwas werben; nach fieben Jahren fonne er wieber einmal fommen, ba ließe fich weiter von ber Sache reben." Grund aber benft er: Ber weiß, was in fieben Jahren fich Alles anbern fann!" und wie eines Morgens bie Trommel burch's Dorf raffelt, und fein Beftphälinger, ben Tornifter auf bem Ruden und bie Partifane in ber Sand und bas Sturmband fest um's Rinn geschnallt, ju ibm in's Bimmer tritt, für genoffene Berberge zu banten, fällt ibm ein Stein vom Bergen, und er wunscht ibm alles Blud auf ben Weg, bie jungen Leute aber benten: "Wir laffen boch nimmer von einander!" geloben fich Treue bis zum Tob und ichieben. Sieben Jahre vergingen, ohne daß sie etwas von einander hörten, aber die gelobte Treue hielten sie sich bennoch, — und auf Johannis, am selben Tage, an dem sie vor sieben Jahren geschieden, kam der Soldat wieder. Zwar der Rosmarin war verzborrt, den er beim Abschied von des Edelfräuleins Stöcklein sich geschnitten, und das schöne rothe Band, das sie ihm an den Hut gebunden, war gelb geworden, aber ihrer beider Herz war ohne Wandel geblieben, und er — war während dieser Zeit Hauptmann geworden. Da gab ihnen der alte Spina seinen Segen und sie wurden Mann und Frau, der Hauptmann aber nahm nun seinen Abschied und sie lebten ungetrennt bei einander und eines war des andern Glück.

3wölf Söhne gebar die Frau ihrem Manne, und fein Kind starb und alle waren wohlgerathen und gediehen an Leib und Seele und wurden stattliche Männer und nahmen wackere Hausfrauen und, wiewohl die Zeiten nicht die besten waren, hatten die beiden Eheleute und ihre Kinder nur von Glück und Segen zu erzählen, außer daß ber alte Spina, wie seine Zeit erfüllt war, mud und Iebenssatt endlich zu seinen Bätern versammelt wurde.

Wie sie nun selber alt und schwach geworben waren, sagten sie's oft einander, daß nachdem ihnen Alles so wohl gerathen in diesem Leben, sie nur einen Wunsch noch hätten: — mit einander auch zu sterben, damit keines hier das andere vermissen und keines dort das andere erwarten durfe. Der Bunsch wurde ihnen auch erfüllt. Es kam ein großes Sterben in's Dorf, und als dem Tod auch im herrenhause ausgethan werden mußte, ging er im Schlaszimmer von Bett zu Bett und bot den alten Leuten

Feierabend an einem und demfelben Tage. Um ihr Grab standen ihre zwölf Söhne und deren Frauen und Kinder alle und auch ein Urenkel, der trug bereits ein schwarzes spanisches Mäntelein und eine weiße Halbfrause, und auf seinem Hut hatte er eine Feder, die ihm der Urgroßvater noch kurz vor seinem Ende gekauft hatte — denn er war sein Liebling gewesen.

Weil sie beide evangelisch waren, wurden sie nach Eschau neben die Kirche begraben. Dort ift ihr Leichensflein in die Kirchenmauer eingefügt. Die Schrift lautet:

1672 den 22. Oct. seind beyde Eheleut Herr Johann Herrmann Pfannkuch aus Westphalen geweßener Hauptmann &c. und Frauw Louise Johanna eine geborne von Spina in Gott verschieden und in Ein Grab allhie neben einander begraben worden.

Über ber Schrift sind ihre Wappen angebracht, in dem feinigen ist ein Löwe, in dem ihrigen eine Feldrose: um die beiden Wappen herum ist ein Kranz ausgehauen und im Kranz ist unten ein Todtenschädel und oben ein Enzgelskopf eingefügt, wie wenn beide in den Kranz mit hinzein gehörten. Das soll bedeuten: daß der Kranz ihrer Liebe durch Richts sei zerrissen worden, sondern daß sie im Leben hier, im Tod und im Leben dort ungetrennt bei einander geblieben und also ein glückliches Ehezpaar gewesen.

## 18. Das Lisbethchen von Rtonchberg.

Margarethe: Dein bin ich Bater! Rette mich!

3hr Engel, ihr heiligen Schaaren,

Lagert euch umber, mich zu bewahren!

Mephiftopheles: Gie ift gerichtet!

Stimme von oben: 3ft gerettet!

Gothe's Fauft.

Am Eingang des Wilbenseer Grundes liegt links der Münzplattenberg, auf dem sonst der Eschauer Galgen stand. Der henste ist noch dort gehenkt, und die Schmidts Christine mit dem Schwert hingerichtet worden. Wo der Wilbenseer Grund aber nach Mönchberg hinüberbiegt, oberhalb der Waldmühle, auf der Mönchberger Seite ist ein Plat, der "Dexenbrand", und dabei ein Brunnen, das "Herenbrünnlein" genannt. Dort haben vor Zeiten die Mönchberger ihre Hexen verbrannt und der Plat hat davon seinen Namen. Wenn die Schäfer sonst des Nachts auf dem Wirbel die Schase hüteten, sahen sie drüben oft ein Feuer glimmen — sobald sie doch hinzugingen, war's aus und keine Asche und keine Koble zu sehen. Gras wuchs noch vor zwanzig Jahren keines auf dem Plat, jett aber wird er wohl eingesä't sein.

Auf dem Herenbrand nun liegt ein Mönchberger Schultheiß begraben, der Staudersjörg genannt, und das Lisbethen von Mönchberg ware auch beinahe dahin begraben worden, wenn das Unglud hatte seinen Willen haben dürfen.

Der Staudersjörg war fehr reich, aber ein bofer Menfch und ein herenmeister, wie feiner. Dbwohl's bem

Amtmann und ber gangen Gemeinde befannt mar, wollte fich boch Reiner an ihn tvagen aus Furcht, bag er ihm ein's anthun mochte und er ward je langer, befto feder und hatte feine band in allen ichlimmen Banbeln. End= lich aber, nachbem er's viele Jahre getrieben, fam ein neuer Amtmann, ber war febr icharf und wollte bem Gräuel mit Ernft ein Enbe machen. Da batte er's benn vor Allem auf ben Staubersforg abgefeben und that Befehl, ibn einzubringen. Wie ber's borte, mußte er mobl, bag es ibm an's leben geben wurde, machte aber nicht Reu und Leib, fondern wurde fo falich, bag er gern bie gange Belt umgebracht hatte, wenn's nur in feiner Bewalt geftanben ware. In feinem Born gebt er in ben Stall und flicht bie beste Rub tobt, bie er befag. Dann gebt er binaus an bas herenbrunnlein, wo er eine Biefe batte, und findet bort bas Lisbethchen, bie als Dagt bei ibm biente, mit bem Grasftumpf Rutter machen. war auch aus Monchberg und rechtschaffener Leute Rind. Die er fie fieht, fcreit er fie an: fie babe ibm feine beste Rub verfüttert, babeim liege fie maustobt im Stall, und fie muffe fie nun bezahlen, - wenn nicht, fo wolle er fie in ben Thurm feten und frumm ichließen laffen, und Bater und Mutter bagu, und wolle ihr ein foldes Gefdrei im gangen gant anrichten, baf fie feinem Menschen mehr unter bie Mugen treten burfe. Darüber entsette fid bas Madden fo febr, bag fie laut jammerte und bie Banbe wand, und als er wieber fortgegangen war, jammerte fie immer noch und wußte fich nicht zu belfen.

Da sieht mit einem Mal Einer neben ihr und fragt

warum sie so thue? Ja, sagt sie, sie habe ihrem herrn bie beste Auh verfüttert und könne doch nichts dazu: nun solle sie die Auh bezahlen und hätte kein Geld, und ihre Eltern auch nicht. Wenn's Einem so gehen könne, so müsse doch kein Gott im Himmel sein. Ei, sagte der Andere, das glaube er auch nicht; er sei ein besserer Freund und wenn sie ihm ihre Seele verschreiben wolle, solle das Geld gleich zu Handen sein. Weil sie nun vor Angst nicht mehr wußte, was sie that, versprach sie's — der Freude aber war der Teusel. Sie wollte mit ihm heimgehen und unterschreiben, er sagte aber, das sei nicht nöthig: Feder und Papier habe er bei sich, und vom Finger lause ihr ja Blut, damit könne sie auch unterschreiben. Sie betrachtet ihre Hand und wirtslich! sie hatte sich mit dem Grasstumpf geschnitten, — das war sie aber vorher nicht weiß geworden.

Sie unterschreibt alfo, und ber Teufel gibt ihr einen Beutel mit Gelb und geht bavon, fie aber hebt bas Tuch mit bem Gras auf den Ropf und gebt beim. 3m Borbeigeben an ihrem väterlichen haus bort fie brinnen ihre Mutter wimmern, als ob fie frank ware. Wie fie nun eilends in die Scheuer tritt und bas Gras in's Tenne geworfen bat, fiebt fie ihren herrn vor fich: er batte fich an einem Balfen aufgebangt, weil er fich nicht wollte brennen laffen. Dann gebt fie in ben Stall, um nach ber Rub zu feben und wird gewahr, daß bie Rub nicht verfüttert, fondern todt gestochen war mit Kleiß und Abficht. Da fällt's ihr Centnerfdwer auf's Berg, bag fie umfonft ihre Geele bem Teufel verschrieben habe, jammert noch mehr, als zuvor und läuft zu bem Pfarrer, erzählt ibm Alles und bittet ibn auf ben Knicen, ibr einen Rath zu geben, wie sie ihre arme Seele retten und von bem Bösen lossommen könne, benn ihre Berzweislung sei groß. Der sagt, sie solle das Geld gleich wegwersen und in die Kirche gehen und beten und nicht mehr die Kirche verslassen, die er's ihr sage. So wirft sie denn bas Geld in die Scheuer, nimmt bas Gebeibuch und will in die Kirche.

Unter ber Beit war's Abend geworben. Wie fie nun aus bem Saufe tritt, ficht ber Teufel ba, bietet ibr einen guten Abend und fagt: "Ich hab' mein Gelb flingen boren, wo willft bu bin, - boch nicht in die Rirche ?" "Bu meis ner Mutter," fagt bas Liebetchen, "bie am Brunnen wohnt, lag mid geben, ich fürchte mich vor' bir," - und will vorbei. "Warum haft bu benn fo Gile," fragt ber Teufel, indem er neben ihr bergeht und fie am Rod balt, nimm mich nur auch mit !" Das Lisbethchen fagt: "Ach, mir ift Anaft, fie flirbt und ich feb fie nimmer in alle Emigfeit." "Ba! antwortet ber Teufel, "fie wird nicht gleich fterben! - und padt fie bei ber Sand. "Lag mich geben!" bittet bas Lisbetbeben und beot an ju weinen und zu fchluchzen, "bie Sand thut mir webe, ich habe mich ja beute mit bem Grasftumpf binein geschnitten," und ringt mit ibm, aber ber Teufel will nicht und balt fie fest, wie mit eifernen Bangen.

Indem fängt's vom Kirchthurm an zu Abend zu läuten, und bie Leute, die noch auf ber Gaffe waren, ziehen ben hut ab und beten, ber Teufel aber muß vor Jedem, ber betet, siehen bleiben und fann nicht vorbei, als bis er ausgebetet. Wie dies das Mädchen merkt, fängt sie an zu laufen, geht aber nicht in ihr haus, fondern will nur

fo fonell wie möglich bie Rirche erreichen und ber Teufel bleibt immer weiter gurud, und wie bas Mabden ben Berg binaufgefommen ift und auf Die Rirchenstaffel tritt, schaut fie fich um und fieht ben Teufel noch wie gebannt unten am Brunnen fteben, - bort ftand ihr Bater und betete noch, und fie erfannte ibn an feinem weißen Rittel. Da bort bas gauten auf, - und in bem Augenblick fommt ber Tcufel, wie ein Sturmwind ihr nachgefahren, padt fie am haare, wie fie gerabe bie Rirchtbure in bie Sand nehmen will und fagt: "Es bilft bir nichts, Lisbeth! batteft bu bas Geschrei nicht gemacht bei bem Pfaffen, fo batteft bu immer noch eine Beile aute Tage haben fonnen, - jest aber ift's aus. Bor einer Stunde babe ich ben herrn geholt, jest bole ich bie Dagt. Aber bie Rirche follft bu bir noch einmal anseben!" Bic er bas fagt, fabrt er mit ibr in bie Sobe und ichwenft fie bei ben Saaren breimal um ben Rirchthum berum. Das Lisbetheben aber fangt an zu beten: "Berr Jefu, bir leb' ich, herr Befu bir fterb' ich." Da muß ber Teufel fie auf bie Erbe nieberfegen; wie er's aber gethan, fällt bas Mabchen um und ift tobt.

Den Staubersförz haben die Henkersknechte abgeschnitten und auf dem Schinderskarren hinausgeführt auf den Herenbrand und dort eingescharrt. Für das Lisbethchen aber hat der Pfarrer gebeten, und so haben sie's ehrlich begraben. Seine Mutter ist bald nach ihm auch gestorben, und sein Bater ist weggezogen.

Man foll an unferm hergott nicht irre werben, — am allerwenigsten, wenn Ginem ein Bofewicht bange maschen will.

Unmerfung. Bie lange und wie genau fich Thatfachen im Munde bes Bolles erhalten, zeigt ein Theil ber ergahlten Sage. Denn über ben Stauberegorg findet fich in einem alten Kirchenbuche folgende Notig:

"1672 Sambstags ben 20. April hat fich ber Monchberger Schultheiß, Georg Stander genannt, so 34 Jahr Schultheiß gewesen
und manche schlimme Sandel angestellt, in seiner Schuer selbst
erbengt und über 8 Tag hernacher, ben 27. ejusdem durch 3
henlerefnecht auf bem Schinderefarren hinausgeschlepet und durch
bieselben an den Orth, da man hiebevor hezen verbrannt, begraben worden. Ift von vielen Leuthen vor ein hezenmeister gehalten worden. Nota deffen Berfahr vor ihm ift als ein hezenmeister öffentlich verbrannt worden und haben also die Monchberger
schlecht Glud zu ihren Schultheißen".

#### 19. Die Magkanne.

Ungludliches Geichent, bas bu empfangen! Ungludlich Loos, bas bir baraus entsprungen! Zeblip.

Zwischen Eschau und bem Kloster himmelthal in ber Wiese nahe am Ufer ber Elsava liegt ber Weibersbrunnen. Er ift so tief, daß man mit dem längsten Wiesbaum nicht auf seinen Grund langen kann, und auf der Oberstäche mit Meerlinsen bedeckt. Drinnen wohnen die Nunnen oder Wasserweibchen. Seit die holzsuhren burch's Thal geben, haben sie sich unsichtbar gemacht; in den alten Zeiten aber, als noch keine Straße gebaut war, und das Holz noch in der Elsava gestößt wurde, als die hirsche

und Rebe noch berunter an ben Bach famen, und nur mandmal ein Leinreuter burch bas Thal gog ober ein Müller mit feinem Gfel, famen bie Runnen oft aus bem Brunnen und gingen mit ben Menfchen um. Gie gaben ben Rindern, die beim Beumachen an ihren Brunnen famen, icone Blumen, und im Winter famen fie unverfebens in bie Spinnftuben und fangen mit ben Burfchen und Magben, bis bie Glode zwölf ichlug. Dann gingen fie eben fo fonell wieder fort, als fie gefommen waren. Niemand aber burfte fie fragen: woher ober wohin? fonft famen fie lange Zeit nicht wieber in's Dorf. Manchmal gaben fie auch einem Sonntagsfind einen Ring; wenn bas ben Ring brebte, mußten fie fommen und nach feinem Begebr fragen - wenn man aber gwifden 12 Uhr Rachts und bem Sahnenfdrei bies verfuchte, fo mar bie Runne perforen.

Auf ber Agneshöh wohnte eine Grafin, die rudte ihren Ring einmal, als es schon zwölf geschlagen hatte, weil ihr Kind frank geworden war und die Nunne ihm einen Trank bereiten sollte. Dieselbe kam zwar und half dem Kinde, aber sie war sehr traurig und sagte: jest muß ich sterben, und als sie aus dem Schloß gegangen, hörte man großes Wehklagen und Winmern in der Luft und bes andern Tags sah man auf dem ganzen Weg vom Schloß bis an den Brunnen die hellen Blutstropfen — einen an dem andern.

Selbiger Zeit wohnte auch eine Mullersfrau im Aloster, bie hatte ein kleines Töchterchen, Kathrinchen genannt, und wenn sie bas Kind einschläferte, so sang sie, wie heut zu Tage noch bie Frauen thun:

"Seio popeio die Runne Die bringe mei'm Rathrinche Blume. \*)

Das boren bie Runnen gern und fie hatten bas Rinb lieb, brachten ibm Blumen und fpielten mit ibm - und als es groß murbe, mart es auch febr icon und fittfam. 218 es in die Jahre gefommen war, ba bie Dabden beirathen, befam es einen Buriden gum Mann, ber aus bem Maingrund geburtig mar. Gein Bater mar ein Schiffmann, er aber übernahm bie Rloftermuble und ward ein Müller. Bie fie nun an ihrem hochzeitstage gang allein bes Abende fpat noch an bem Bache figen, fommt bie Runne und ichenft ihnen eine große icone Maffanne von Gilber und fagt: "Da bring ich euch auch ein Sochzeits = Befchent. Mit biefer Ranne icopft ieden Tag euern Abendtrunf aus bem Brunnen und trinft baraus und es foll euch wohl befommen. Ameimal aber an einem Zag burft ihr bie Ranne nicht füllen, fonft mar's euch zu großem Unglud!" - Als fie' nun anderen Tags bie Ranne füllten und tranfen, fiebe! ba mar's eitel Bein, fo gut, wie fie noch feinen getrunfen, und fo mar's jeben Tag und fie waren febr froh barüber und thaten genau, wie bie Nunne ibnen befohlen.

Da geschah es aber, bag am Abend vor Fastnacht ein Musikant zu ihnen kam, ben man nur ben luftigen Edart hieß, und bei ihnen über Nacht blieb. Er hatte früher

<sup>\*)</sup> In Aschaffenburg fingen die Mütter: . Seio popeio die Runnercher Bringe dem Kindche Blumercher, un die schöne Rosmarei Soll mei Kindche ichläfern ei.

einmal bas Rathrinden febr lieb gehabt, und bas Rathrinden batte ibn auch genommen, aber ber alte Muller wollte es nicht leiben. Wegen ben waren fie freundlich und brachten's ibm ju aus ibrer Ranne, und weil ibm ber Bein fo lieblich vorfam, wie noch nie einer, und weil bie Dufifanten in aller Belt eine trodene Leber haben, rubte er nicht eber, als bis bie Ranne noch einmal gefüllt wurde. Beil's bie Müllersleute nicht thun wollten, ging er felber mit ber Ranne gum Brunnen und icopfte und ftellte ben Bein auf ben Tifch in ber Stube. und fie plauberten und tranfen und ber Bein ichmedte wie immer. Da ichaut bas Rathrinden einmal von Ungefähr in bie Ranne und erfdridt - benn ber Wein war blutroth - und ber Müller erichrad auch. Der Dufifant aber fagte: bas fei ibm eben recht, ber Rlingenberger fei ibm lieber, als ber Ruder, und trank fort und nöthigte fie auch zu trinfen. Wie aber ber lette Tropfen getrunken war und ber Musikant bie leere Ranne auf ben Tifch fette, that's einen Schlag, als ob bas Saus einffurate: und bie Beibenbaume am Bach fingen an gu adzen, ale wenn fie eine menschliche Stimme befommen batten; bas Baffer borte auf ju fliegen, bie Dublraber borten auf zu raufden und bie Uhr borte auf zu piden und bie brei fagen ba und ichauten fich einander an und maren verblafit, wie wenn fie tobt maren. Da fagte bas Rathrinchen: "mir ift's, als follte ich fterben" - und in bemfelben Augenblide fing ber Grasftumpf an ber Wand an, fich zu bewegen, und ber Dufifant fagte: "mir ift's, als icharrten fie mich ein, aber nicht auf bem Gottesader" - und bei ben Worten bing ibm ber Arm am

Leib, wie abgeschlagen und ein rother Streif lief ihm quer über die Stirne — und der Muller sagte: "mir ist's, als sah ich meinen Bater sterben und er schaute mich grimmig an und machte mir eine Faust!" und als er das sagte, klang die Kanne und bekam einen großen blutrothen Fleden.

Folgenden Tags wollte der Müller in den Maingrund geben, damit ihm sein Bater sein mütterliches Erbe herausbezahle. Als er weg war, wollte das Kathrinchen auf dem Felde nachsehen, wo die Magd grafte. Mit der befam es einen Wortwechsel, so daß die Magd nach ihm hacte mit dem Grasstumpf; der Grasstumpf suhr ihm in den rechten Schlaf und es siel um und war augenblicklich des Todes. Der Mussant spielte an dem Tag im Schauer Wirthshaus und als die Bursche mit einander rauften, mischte er sich auch in den Streit: da schlug ihm Einer mit einem Stuhlbein erst den Arm ab und dann den Schädel entzwei, daß er nicht mehr aufstand — und ward auf der Wiese begraben.

Der Müller war in aller Frühe von baheim weggesgangen und kam an bem Brunnen vorbei. Dort faß die Runne auf einem Weibenflumpf, ganz blaß und traurig, rang die Hände und weinte. Wie er umfah nach ihr, däuchte es ihm nur wie ein Nebel, aber im felben Augensblicke hatte er die Kanne in feiner Hand und wufite nicht, wie er dazu gekommen war. Als er nun durch Eschau und den Wischenfeer Grund gegangen war und auf die Höhe kan zwischen Wildensee und Prozelten, kam ihm sein Vater entgegen. Als der sein Begehr hörte, sagt er ihm, er solle umkehren, er sei jest dazu nicht im Stand,

und will ihn mit Gewalt aufhalten; ein Wort giebt bas andere und es fallen bose Worte, bis der Alte endlich den Sohn an der Brust faste. Da wollte der Müller ihm mit der Kanne wehren und hob sie in die Sohe, aber siehe! die Kanne wurde so schwer, als wenn sie mit Blei gefüllt wäre, und bekam einen Zug, wie ein Schmiedes hammer und suhr zu und zerschmetterte. dem Alten den Kopf, daß er starb, obwohl der Müller sich die Haare zerraufte über dem, was er gethan.

Wenn man vom Rlofter nach Efchau gebt, fo ftebt eine fleine Strede über bem Rlofter, juft wo ber Weg lints abgebt nach Sommerau, ein Rreug: bort marb bas Ratbrinden mit bem Grasftumpf erichlagen. Auf ber Biefe gegenüber bem Lowenwirthshaus in Efchau ficht auch ein Rreug, aber nur mit einem Urm - bort liegt ber Mufikant begraben und bie Bicfe beifit bis auf ben beutigen Tag bie Edartswiese. Auf ber Sobe aber zwischen Wilbenfee und Prozelten liegt links am Beg ein Stein, auf bem eine Daftanne eingehauen ift, - bas ift die Runnenkanne, mit ber ber Müller feinen Bater tobt= geschlagen. Was aus bem Müller geworben ift, bat man nicht mehr erfahren, ber Plag aber, wo er bie That gethan, beißt beute noch jum ewigen Gedachtniß "bie Daffanne".

#### 20. Das eiferne Pferd.

Mein Better ritt ben Scheden an bem Tag, Und Rog und Reiter fah ich niemals wieder. Schiller.

"Im Ramen ber beiligen und ungetheilten Dreifaltig-"feit! Amen! Dem beiligften Bater in Chrifto und Un-"ferm Beren, Beren Siegfried, bes heiligen Sites gu "Maing Ergbifchoffen, entbiete ich Ludwig Graf gu "Riened und Abelbeib, Grafin bafelbit, unfre bemu-"thigen und ichulbigen Dienfte. Bir haben uns vorge= "nommen, Guerer Baterlichfeit ju verfündigen und mit "bem Beugniß gegenwärtiger Schrift zu bestätigen, baß "Wir, aus Liebe ju Gott und feiner beiligen Mutter "für Unfer und ber Unfrigen Beil, fomobl berer bie "nun tobt find, als berer bie noch leben, ein "Jungfrauen = Rlofter bes Orbens ber Ciftercienferinnen "in Unferem, bisber "Wohlperg" genannten Canbaut "gestiftet, bemfelben aber nun biefen Ramen "Simmelthal" "gegeben und baffelbe ausgestattet baben mit bem babei "liegenden Dorfe Wohlperch und allen feinen Bugeborungen, "Wiefen, Baiben, Balbern, Baffern, Fifchereien und "Mühlen, und ben bafelbft Gott bienenben Personen mit "einträchtiger Sand gegeben haben, frei und mit vollem "Recht, wie wir es bisber befeffen baben, ju ewigem Be-"fis. Wir bitten Gure Beiligfeit, biefe Unfre Sandlung "beifällig aufzunehmen und zu bestätigen mit Guren Dris "vilegien gnabiglich, wie ihr wift und fonnt. Befcheben "im Sahr ber Gnabe 1233 ber XI, Römer Babl."

So lautet bie Urfunde, bie in barbarifdem Latein verfaßt, über bie Stiftung bes Rlofters Simmeltbal fich vorfindet.

Wie von einem Menschen, der Fleisch und Blut, ein Berz und lebendige Gliedmaßen gehabt hat, zulest nur noch ein Stelett übrig bleibt, so ist gar oft von einer lebendigen Thatsache nach Jahren nur noch eine todte Urstunde da. Die trochnen Buchstaben lassen wenig von den Freudens oder Schmerzense Jähren wahrnehmen und wenig von dem Herzschlag hören, darunter die Urfunde zu Stande gekommen, boch übernimmt es manchmal die Sage, das trochne Stelett, mehr oder minder glücklich, mit Fleisch und Blut zu überkleiden. Un der oben angessührten Urkunde werden wir auch diese Erfahrung machen, wenn wir aus den Bruchstäcken der Sage, die noch auf uns gekommen, die Geschichte ihrer Entstehung uns zus sammensegen.

Als ber im Eingang berfelben belobte Graf Ludwig von Riened mit seiner Gemahlin Abelheib bald nach ber Bermählung das Schloß Wilbenstein bezog, fand er dort einen schlimmen Rachbarn vor. Dieser hauste auf dem Thurm im Krausenbacher Thale, dessen Trümmer sett noch in der Rähe des, zum Theil aus seinen Steinen erbauten, Jägerhauses sichtbar sind, und war, wie es damals gar oft der Fall gewesen sein soll, mehr ein gemeiner Räuber, als ein wegen seiner adeligen Tugenden gepriesener Ritter. Da er auch in der Gewohnheit hatte, mitunter das Rieneckische Gebiet heimzusuchen, legte ihm der Graf zwar bald das Handwerk, hatte sich aber daburch auch einen unversöhnlichen und verzweiselten Feind in dem Menschen gemacht. Immer aus Reund-

feligkeiten übend und jedesmal, wenn's zum offenen Kampfe kam, niedergeworsen, wollte er doch von keiner Ausssöhnung hören, wie oft auch der großmüthige Rieneder die Hand bazu bot, bis endlich dieser, um der Sache ein Ende zu machen, das Räubernest nahm und niederbrannte, die Spießgesellen des Wegelagerers an die nächsten Eichsbäume auffnüpfte und ihn selber gefangen nach Wildenstein schleppte. Rach einem Jahre entließ er ihn der Haft mit einigen guten Lehren und Warnungen, dieser aber war kaum bei den Trümmern seines Thurmes angekommen, als er einen furchtbaren Eichschwur that, nicht abzulassen, als die er an dem Grasen, seinem Todseind, und an dessem ganzen Geschlecht eine furchtbare Rache genommen hätte.

Da er aus Erfahrung wußte, daß er der Mann nicht sei, um dem Rieneder mit Stahl und Eisen beizukommen, machte er einen Bund mit dem Teufel, baute sich oben an der Riesnedischen Grenze zwischen heimbuchenthal und hoppach einen sesten Thurm, nannte ihn drohend den "höllenthurm" und das, seitwärts von dem Thurm in den Wald sich ziehende, enge düstre Thal das "höllenthal", und hatte nichts dawider, daß allmählig die Leute ihn den höllenhanns zu nennen ansingen. Der Thurm sieht heute noch und das Thal heißt auch noch das höllenthal.

Alls ber Rieneder bavon hörte, wollte er ihm zeigen, baß er weber von seiner Nähe, noch von seinen Künsten sich irgend welchen Ungluds verfähe, und baute zwei Wegstunden weiter unten, im Thal an der Elsava, sich einen Lustort, den er, dem "Höllenhanns" und seinem Höllenthal zum Truß "Wohlberg" nannte. Dort wohnte er oft mit seinem Weibe und seinen drei Söhnen, lud

feine Freunde und seine Bafallen borthin zu fröhlichen Festen, ließ keinen Fremden und keinen Armen vorbeisgehen, ohne daß er einen ganzen Tag vollauf mit Speise und Trank ihn bewirthet hatte, und Freude war in der ganzen Gegend, wenn die Zeit kam, da der Nienecker vom Schloß nach Wohlberg zu ziehen pflegte.

Der Sollenbanns bielt fich eine Beile ftill und rubig in feinem Thurm, verschwand bann, Niemand wußte wobin? - nach etlichen Jahren aber war er mit einem Male wieber ba, brachte viel reiche Schate und ziemliche Manuschaft mit und bezog feinen Thurm wieber. Der . Rieneder meinte, nun werbe ber alte Tang wieber augeben, aber fiebe ba! ber Sollenhanns that freundlich, lub ibn zu fich ein, und als ber Rieneder ibn besuchte, ließ er ibn feine Pferbe feben, bie er, wie er fagte, aus bem Morgenlande mitgebracht batte. Darunter war nun ein Graufdimmel besonders ausgezeichnet, ben man wegen feiner Farbe und feiner Saare, Die fich wie Gifen anfühl= ten, bas "eiferne Pferb" nannte. Da ber Rieneder ein besonderes Boblgefallen baran außerte, bot er's ibm ale Beichen ber Berfohnung jum Gefchent, und biefer nahm es bankbar und hocherfreut mit fich auf Wilben= ftein. Dies Pferd aber war burch ichwarze Teufelsfünfte fo abgerichtet, bag es jebem, ber es bestieg, gulegt ben Tob bringen mußte.

Des Rieneders ältester Sohn ritt es zuerst. Als er aber einst in ben Streit zog, stürmte es mit ihm mitten unter bas feinbliche Bolt, ließ sich nicht aufhalten und umwenben, bis er erschlagen war, bann rannte es unsversehrt wieber zurück zu bem Rieneckschen haufen. Der

Graf und fein Weib gramten fich fehr um ihren Gobn, trösteten fich aber bamit, bag ihr Erfigeborner boch einen rechten helbentod gestorben.

Darauf ritt es ber Zweite. Dieser wollte auf ber Jagd über ben Wolfsgraben segen, bas Pferd aber fturzte und ber Sohn ward tobt heimgetragen.

Mls ber jungfte berangewachsen, und ber Graf und feine Gemablin icon boch in bie Jahre gefommen maren, ward ibr Gobn in bas faiferliche Beerlager entboten, und ritt aus mit feinem Bolf von Bilbenftein um bie Ab= ventszeit. Sein Bater und feine Mutter faben ibn mit feinem Gefolge abgieben, er aber ritt bas eiferne Pferb und trug bie Rienedische Kahne. Als er nun über bie Brude geritten, ward jenfeits auf ber Bobe bes Berges ber Sollenhanns fichtbar und winkte, wie jum Abschied. Raum erfieht ibn bas Pferd, fangt es gräulich an gu fcnauben, baumt fich boch empor und ichuttelt fich, bag es flirrt, als wenn feine Saare wirklich von Gifen waren, fcleudert mit einem gewaltigen Rud ben jungen Grafen binab in ben Schlofgraben, bag er bas Benid bricht und augenblide verscheibet. Darauf wendet fich bas Pferd mit böllischem Bewieber, wie bobnlachend, rechts binüber, wo ber Bollen hanns fand, und wie fie ihm nachfeben, rennt es gerade burch ben Sochwald binab, und bie Baume brachen und thaten fich fnadend vor ihm auseinander, als wenn fie Robrstengel maren. Nach einer Beile ift es über ben Sollengrund binüber, auf bem Berge bei bem Böllenbanns, ber es ftreichelnd in Empfang nimmt und mit fich bavon führt.

Mun wußten ber Rieneder und feine Gemablin, warum

ibre Cobne fo elend um's leben gefommen, und baf fie's ber Bosbeit und ben Teufelsfünften bes Bollenhanns gu verdanken hatten, und ihr Jammer war über bie Dagen. Der Grafin aber gin'ge am tiefften zu Bergen und einstmals fagte fie ju ihrem Gemahl: "Wir haben nicht gut baran gethan, als wir in irbifdem Wohlleben ber Bolle und ibrer Gewalt fpotten wollten. Das Bohl wird Bebe, bas nicht vom himmel ftammt. Das Luftbaus, bas wir bem Sollenritter jum Trut unten im Thale gebaut haben, laft uns zum Rlofter umwandeln, und ftatt "Boblberg" binfort "Simmelthal" beifen. Dort mögen Dienerinnen Gottes und wir felbft für uns und ber Unferigen Beil beten, fowohl "berer, bie nun tobt find, als berer, bie noch leben" und wenn wir in foldem himmelthal une geborgen baben, fo acht' ich, wird vom Bollenthal fein Berberben mehr an und reichen."

So bauten fie denn das Aloster und beschloffen selber ihre Tage daselbst in Buße und Thränen, und wurden endlich, als sie selig verstorben, in der Alosterkirche begraben. Heute noch ist ihr Grabstein daselbst zu sehen, auf dem sie in Stein ausgehauen sind in Lebensgröße, und erust und tieffinnig auf das Geschlecht einer andern Zeit herzabsehen, das die Stätte betritt, unter der ihr Staubschläft bis zum Tage der Auferstehung.

In der Abventszeit aber hört man im obern Elfavathal manchmal um Mitternacht hastige, kurz abgestoßene
dumpfe Töne. Wers nicht weiß, meint das Pochen
des Eisenhammers zu hören, der oben unter dem Höllenthurm liegt und der Höllenhammer heißt, es ist
aber das eiserne Pferd, das aljährlich, wenn die Abventsfturme brausen, schnaubend und pustend das Thal hinunterfturmt, an dem Schloße vorbei, dessen junge Gebieter es einst in den Tod getragen, bis es an den Klostermarten seinen Lauf geendet hat und spurlos im Nebel verschwindet.

## 21. himmelthal.

D holbe Einsamteit, D füßer Walbschatten, Ihr grune Wiesen, stille Matten, Bei euch nur-wohnt bie herzensfreudigleit L. Tie d.

Bei bem Aloster himmelthal verengt sich bas Essauthal, baß es kaum ein Paar hundert Schritte breit bleibt. Frische blumenreiche Wiesen füllen den schmalen gebogenen Grund und rechts und links steigen waldbedeckte Berge jäh empor und schließen das kleine Thal von der übrigen Welt ab; das Auge sieht nur den blauen himmel und das helle Grün der Wiesen und das dunklere des Waldes— und das Ohr hört nur das Rauschen der eilenden Elsava, das Säuseln des Windes in den Baumwipfeln und den Gesang der gesiederten Waldbewohner. Der Frieden Gottes ruht auf der Stätte und das herz sehnt sich, aus der bewegten Welt zu schelden und hier sich selbst und dem Dienste des Herrn zu leben.

Die Bewohnerinnen des Alosters himmelthal lebten Jahrhunderte hindurch auch nur dem Dienste des herrn. Die Grafen von Riened waren des Klosters Schirmherrn

geblieben und unter ihrer Obhut und bei dem musterhaften Lebenswandel der Ronnen gelangte das Aloster bald zu hoher Blüthe; das Dorf Eichelsbach und der größte Theil der Ortschaften Großhenbach und Reistenhausen, die Hofsgüter zu Mechenhart, das Patronatörecht der Pfarrei Erslenbach und viele andere Besitzungen wurden Eigenthum des Klosters.

Der Reichthum erzeugt baufig Uppigfeit und bie Uppigfeit führt auf weitere Abmege. Auch bie Ronnen gu Simmeltbal frobnten allmäblig ber Weltluft mehr, als fich mit ben ftrengen Regeln bes b. Bernarb vertrug. Der Ergbischof von Maing fand fich beshalb bewogen, einen geiftlichen Commiffar nach himmelthal abzuordnen. Diefer ftellte ben versammelten Ronnen bas Gunbhafte ibres Treibens in eindringlicher Rede vor und warnte fie vor ben Fallftriden, bie ber Bofe Allen lege, bie nicht fest an bem Berrn bielten. In vielen Bergen ichlugen feine Worte tiefe Burgeln, aber in anderen fanden fie nur unfruchtbaren Boben und zu biefen geborte auch eine junge Ronne, die Schwester Ugnes, die fich bei Bleichgefinnten über ben ehrwürdigen Beiftlichen nur luftig machte. "Der alte Berr", meinte fie, "habe gut reben; wenn fie einmal weißes Saar habe, wie er, werbe fie fich auch um bie Weltluft nicht mehr fummern. Aber jest folle er ihr mit feinen Mahrlein wegbleiben. Mit bem Teufel ichrede man nur Rinder. Gie habe noch nie gebort, daß Jemanden der Teufel geholt habe und es liefen boch arge Gunber genug in ber Welt herum. Darauf wolle fie es ankommen laffen" - und was bergleichen gottlofe Reben mehr waren.

Die Schwester Ugnes hatte Gelegenheit gefunden, eine Liebschaft mit einem Jägersmann anzufnüpfen. In bem Taumel ihrer Leidenschaft war ihr nichts mehr heilig; sie vergaß ihr Gelübbe und ben himmel und versprach bem Jägersmann, aus bem Kloster zu entstiehen und ihm in seinen Wald zu folgen.

Es war ein schwüler Sommertag gewesen. Schwere Gewitterwolken waren über ben Spessart gezogen und hatten ihre Last in die engen Waldthäler gezossen, daß sie sich hoch mit Wasser füllten und die Elsava im wilden Strome dahin brauste. Die Nacht, welche diesem Gewittertage solgte, war zur Flucht aus dem Kloster verabredet worden; der Jägersmann sollte die Schwester Agnes unfern des Klosters erwarten. Er mußte aber vorher die Elsava überschreiten und die ungebändigte Fluth hatte Brücken und Stege weggerissen; er ließ sich dadurch nicht abhalten und suchte durch das Wasser zu dringen — die Wellen ergrissen ihn und sührten seine Leiche dem Maine zu.

Unterdessen war es der Schwester Agnes gelungen, aus dem Kloster zu entkommen; es war ihr dieses um so leichter gewesen, als das fortwährende Aufleuchten der Blize, das unaufhörliche Rollen des Donners alle Nonnen in ihre Zellen gescheucht hatte. An dem bestimmten Plaze sah Agnes den Jägersmann stehen, sie eilte auf ihn zu: da zückte ein heller Blizstrahl durch die schwarze Gewittersnacht und ein Schrei, den man durch das Brausen des Sturmes im Kloster hörte, gab Kunde, daß Agnes den erfannt hatte, der die Stelle ihres Buhlen einnahm. — Am andern Worgen sand man nur den halbverbrannten Schleier der Schwester.

Bu beffen Gebächtnif wurde ba, wo man ben Schleier gefunden, ein Stein eingemauert, ber ben Teufel vorstellt, wie er mit seinen Arallen grimmig bas Nonnlein faßt. Das Denkmal ift heute noch an ber Scheuer bes Klosters zu seben.

Bald barauf verbreitete sich Luther's Lehre und fand auch Eingang im Kloster. Eine Noune nach ber Andern verließ die heilige Stätte, so daß zulest nur noch Eine vorhanden war, die sich selbst zur Übtissin wählte, und nun Äbtissin und Convent in einer Person vorstellte. Der Churfürst zu Mainz war damit nicht einverstanden, hob im Jahre 1619 das Kloster auf und überließ bessen Genten, die um diese Zeit nach Aschaffenburg gestommen waren. Diese errichteten in der Mitte des vorigen Jahrhunderts alle Gebäude nen, so daß von dem alten Kloster kaum noch eine Wand übrig ist. Nach der Jesuiten Aussehung sielen die Güter dem Gymnasiumssfonde zu Aschaffenburg zu.

# 22. Das graue Männchen beim Alofter Simmelthal.

In der Munbart bes mittleren Elfavathales.

Maant (meint) e Mancher, vor Alters wer'n die Leut gor ze dumm gewese, weil se ûmögliche Geschichte als enanner verzäihlt hawe, wie wenn se werklich wohr wer'n. Sell is awer weit gesehlt! 'S kummt nor druf a, wie mer son e Geschichte aficht (ansieht): je noch dem is se dumm un je noch dem is se gescheit. Sou hot mer als Sagen des Spessars.

verzäihlt, bam Klouster hett sich vor Zeite e grob (grau) Mennche ufgehale (aufgehalten), un wann aner an be Stuß kumme wer, un fei Ochse obe sei Kuh hette be Wage net nuf ziehe kenne, son hett er nor e Vaterunser ze bete brauche, — noch (barnach) hett'n bes Menuche nuf geschobe.

Sell (foll) bes bedeute, es geb' grohe Mennchen, bie U'm (Einem) bie Wage bie Berg' naus schiebe, sou is es freilich e bummi Geschichte, sell's aber bedeute, mit'm Bete fam' aner besser vora, als mit'm Fluche,— un wann'm aach bie graiste Berg in de Weg geschmisse wer'n, sou wer boch just die Geschichte net grob bumm ze nenne, un der se verzählt — aach net.

# 23. Der Schäfer von Elfenfeld.

Das gilt für nichts, was Menschen nicht gewahren.
- Dugurb v. Muliner.

Bor hundert und mehr Jahren lebte zu Elseufeld ein Schäfer, der hirten jorg genannt, und seine Frau die Ev', und galten beide weit und breit für gottselige, rechtschaff'ne Leute. Besonders der Mann wußte viel' fromme Sprücke und heilige Geschichten, und wenn er die Schafe hütete auf dem Dammedfeld, pflegte er lauter geistliche Lieder dazu zu blasen, so schon, daß den Leuten, die ihn hörten, das herz davon bewegt wurde.

Es geschaben aber selbiger Zeit in ber Gegend viele erschreckliche Unthaten, und wie man's auch anstellte, man

konnte ben Thätern nicht auf die Spur kommen: die Kirchen wurden ausgeraubt, und die Leute auf der Straße angefallen und todtgeschlagen, und besonders das Dammeskeld kam so in's Geschrei, daß sich Niemand mehr des Abends durch's Thal getraute. Denn nicht nur Einzelne, sondern auch Zwei und Drei, die sich verspätet hatten, wurden am Morgen todt im Wald gesunden, und man meinte nicht anders, als es müßte eine große Bande im Wald ihr Wesen haben.

Ber batte gedacht, bag ber Schafer und fein Beib fo gottlofe Beuchler feien, und bag fie allein alle Raub= und Morbthaten verübten? Es war aber boch fo, und fie brachtens fertig burch bie fcwarze Runft und ftellten es alfo an: wenn ihnen ein Rind geboren wurde, brachten fie's um, fcnitten ibm ben fleinen Ringer ab und borrs ten ibn im Badofen. Wenn fie bann einen Ginbruch ober Mord begeben wollten, brannten fie ben Ringer an, wie eine Rerze, und fo lange ber Finger brannte, waren fie unfichtbar. Go gewahrten benn bie leute, wenn fie Rachts unter Schippach burch ben Tannenwalb gingen Richts, als ein Licht neben bem Weg, wenn fie aber binaufamen und an nichts Bofes bachten, fchlug fie ber Schäfer mit bem Bolgbeil tobt, ebe fie noch wußten, wo bie Schläge berfamen.

Ehe nun der Schäfer sich verheirathet hatte und ein Mörder geworden war, gingen einmal im Frühsjahre auf den zweiten Oftertag drei Bursche aus Elsensfeld in die Fremde: der eine war ein Schneider, der and dere ein Schmied, der dritte, mit Namen Kasper, war der einzige Sohn aus der Mühle und war ein Müller. Das

beim waren sie still und traurig fortgegangen, wie's aber bas junge Blut zu machen pflegt, in Rück kehrten sie ein im Wirthshaus, um noch Ein's mit einander zu trinken, weil sie immer so gute Kameraden gewesen. Da wurden sie wieder munter, führten allerlei Reden, und zulest machten sie mit einander aus, sie wollten sieben Jahre in der Fremde bleiben, nach sieben Jahren aber, wenn sie am Leben blieben, auf den zweiten Dstertag wieder hier zusammenkommen und, wie ihren Auszug, so auch ihren Einzug wieder in Essenselb halten — alle drei mit einzander. Darauf zogen sie durch's Dorf, singend bas hands werksburschenlied:

"Ich will mein Glud probiren, Marfchiren!"

gingen ben Bach binauf, am Rlofter vorbei, und bei ber Aubrude trennten fie fich, - 3wei gingen rechte, und ber Dritte ging linfe. In ber Krembe batten fie alle brei viel Glud, lernten ihr Sandwerf obne Tabel und erfparten fich auch noch ein jeber ein icones Stud Belb, und als bie fieben Jahre ju Enbe gingen, bachten fie auf's Beimaeben, und auf ben zweiten Oftertag tamen fie wieber in ber Rrone ju Rud jufammen, wie fie's verabrebet hatten. Der Müller war zuerft auf bem Plat, bann fam ber Schmieb, und bernach ber Schneiber. Bie nun Giner nach bem Andern gefund gur Thure bereintrat, batten fie eine große Freude, ergablten und ließen eine Ranne nach ber anbern bringen, auf balbige Deifterschaft anzuftoffen, bis es endlich anfing ju bunfeln, - ba brachen fie mit einander auf und wollten heimwarts. Drauffen aber blies feit etlichen Tagen ber Thauwind und bie Elfava mar ausgetreten und hatte bas ganze Thal unter Waffer gesfett, und es braufte, wie wenn ber Rhein bas Thal entslang ginge.

Wie fie nun unter bie Rreugmühle fommen, borthin wo ber große Rußbaum fiebt und ber Bilbftod, boren fie ben Schafer blafen: "Run fich ber Tag geenbet bat", und fagen: "Das ift ber hirtenjörg, jest werben wir balb babeim fein." Dit Ginem Male aber bort bas Blafen auf, und es wird ein Licht angestedt und fie feben bas Licht, aber Reinen, ber es tragt, fonbern bas Licht fadelt vor ihnen ferzengrad in ber Luft berum, - ber Sirtenjorg batte fie tommen boren, und hielt fich binter bem Baum und lauerte auf fie, ber ausgetretene Bach aber ging bis gerab unter ben Rufibaum. Bie fie nun ftutten und nicht wußten, follten fie voran ober gurud, fcbreit er ihnen zu: "Legt bie Relleisen ab, bernach will ich jebem von Euch feinen Treff geben!" und zugleich fchlug er bem Schneiber, ber voranging, vor ben Ropf, bag er taumelte. Da wußten bie brei nicht, wie ihnen geschab, und fingen an zu bitten, er folle bie Felleifen nehmen, nur bas leben folle er ihnen laffen. Endlich fagte ber hirtenjörg: "Meinetwegen, ob ich's icon nicht gern thue, aber bie Relleisen legt ihr bierber und all' euere Rleiber barauf, und wenn ibr euch ausgezogen babt, fteigt ibr auf ben Rufbaum und mudft euch nicht, - fonft ift's euer Letstes". Gie thaten fo und fliegen auf ben Rugbaum, und ber Schafer, wie fie broben maren, wollte mit ben Relleisen und Rleibern bavon geben, ließ aber babei ben Finger, ben er angestedt batte, von ungefahr fallen: ber ging aus, und in bemfelben Augenblid war ber Schafer fichtbar, und weil der Mond grad hinter einer Wolke hervorsfam, kannten ihn die drei und schrieen: "Hirtenjörg, Dirtenjörg!" Da warf er die Felleisen und die Kleider wieder hin, nahm seine Doppelflinte von der Schulter, trat unter den Baum und kagte: "Habt ihr mich erkannt, ihr drei, nun so betet jest euer lestes Bater unser!" Wie sie sie das hörten, singen sie aus's Neue an, um ihr Leben zu bitten, versprachen auch, ihn nie zu verrathen, und er sollte an den großen Jammer denken, den er anrichten würde, wenn er sie umbrächte. Der Hirtenjörg aber lachte und meinte: wem's denn so arg zu Leid geschehen würde, wenn er sie jest alle umbrächte?

Da fagte ber Schneiber: "mein Meister hat mich immer gar zu lieb gehabt, benn es hat ihm Keiner so bie Arsbeit zu Dank gemacht, wie ich. Ich hab' ihm geschrieben, baß ich komm' und wieber zu ihm will, und heute wartet er auf mich und wird sich gar keinen Rath wissen, wenn ich nicht eintresse."

S'ist nicht wahr," fagte ber Schäfer, "heute morgen erst hat er sich einen neuen Gesellen eingestellt," und schoß ihn vom Baum. Der Schneiber aber war nicht gleich tobt, sondern fiel hellaufschreiend herab in's Baffer und plätscherte und gurgelte brin herum und schlägelte mit Händen und Kußen, baß ber Schäfer laut auflachte — bann ward er bas Thal hinab geschwemmt.

Der Schmied fagte: "bas Evchen und ich fennen uns feit zehn Jahren, und jest wollen wir hochzeit halten. Sieh' in meinem Felleisen stedt bas Kranzchen, — bas foll fie tragen an ihrem hochzeitstag! heute wartet fie auf mich und hat keine frohe Stunde mehr, wenn ich nicht heim komme."

"'S ist nicht wahr," lacht ber Schäfer, "bas Evenen benkt nicht mehr an bich, — es ist schon seit sechs Jahren meine Frau, — schau hinüber, bort steht sie bei ben Schafen!" und bamit brudt er los. So fällt ber Schnied maustobt vom Baum und schwimmt auch bas Thal hinunter.

Der Kasper sagte: "Hirtenjörg, hirtenjörg! Wir stehen in Einem Tausbuch und haben als Kinder mit einander gespielt und sind mitsammen zum hl. Nachtmahl gegangen. Wenn du mir auch thust, wie den zwei Andern, will ich bich verklagen vor Gottes Gericht, und follst keine ruhige Stunde mehr haben dein Lebenlang. Seit sieden Jahren hat meine Mutter jeden Morgen und Abend gedetet, daß ich noch einmal heimkomme und ihr die Augen zudrücke, heute ist sie fünf und siedenzig Jahre alt geworden und wartet auf mich.

"S ift nicht wahr," sagt ber Schäfer, "beine Mutter ist alt und tappelig geworden bie letten Jahre her, und weiß gar nicht mehr, daß sie noch einen Sohn hat, und liegt jest schon lang in ihrem Bette". Damit schoß er ihn vom Baum. Er hatte ihn aber nicht recht getrossen und der Kasper, wie er fortgestöft wurde, schrie immer noch: "Hirtenjörg, Hirtenjörg"! Dieser aber meinte, er könne sich noch einmal an's Land herausarbeiten, und schlich am Wasser hinunter, um ihm den Garaus zu machen. So sommt er auch an die Mühle, und weil er noch Licht drin sieht, schaut er durch's Fenster,— da sitt wirklich des Kaspers Mutter, die alte Müllersfrau, noch in ihrem Sessel und standen zwei

Teller barauf und eine Flasche Wein mit zwei Gläsern. Da schreit's noch einmal weit unten vom Wasser her: "Hirtensörg, Hirtensörg!" baß die alte Frau den Kopf aushob und horchte, den Schäfer aber schüttelte es am ganzen Leibe — denn grade jest mußte der Kasper in den Main getrieben sein. \*)

Wie aber biefer gesagt, so geschah's. Der Schäfer hatte von nun an keine ruhige Stunde mehr. Wo er geben und stehen mochte, hörte er das Wasser brausen und zwischen drein rufen: "Hirtenjörg, Hirtenjörg!" Bald ricken's die drei Handwerksburschen mit einander, bald der Kasper allein, wie er grade unterzehen wollte, und bald die alte Frau, und weil er's nicht mehr länger aushalten kounte, ging er hin vor Gericht und gab sich an und seine Frau und bekannte Alles, was er gethan hatte. Dort ward ihnen das Urtheil gesprochen, daß sie auf dem Dammesseld lebendig von vier Pferden sollten zerrissen werden.

Sein Beib starb reumüthig. Der Schäfer aber sollte feine Gnade bei Gott mehr sinden, sondern, nachdem er bekannt hatte, ward er wieder so hart und verstodt, wie vorher. Als er schon auf dem Richtplat stand, sing er an zu lachen, und als sie ihn fragten, warum? sagte er: drüben sahe er den Rusbaum siehen, von dem er die drei handwerksbursche herabgeschossen habe, und da salle ihm grade ein, wie der Schneider im Wasser so geplätschert und gegurgelt habe: das sei so lustig anzusehen gewesen, daß erjett noch darüber lachen musse.

<sup>\*)</sup> Unterhalb der Elfenfelder Muble mundet die Elfava in ben Main,

Als die hinrichtung vollzogen war, wurden ihre Körper verbrannt, und die Afche in ben Main gestreut.

### 24. Erlenbach.

Und wenn bie anbern Regimenter alle Sich von bir wenten, wollen wir allein Dir treu fein, unfer Leben für bich laffen.

Das Dorf Erlenbach hat bermalen seine britte Stätte. Erst lag es weiter mainabwärts, das Feld heißt noch Altdorf, dann stand es etwas oberhalb des jegigen Dorfes dort, wo sich ein Bilbstock des hl. Urbanus befindet; endslich erhielt es seine jezige Stelle. Was die Einwohner zu diesem Wechsel, der vor langen Jahren Statt fand, vermochte, ist unbekannt.

Erlenbach war nie ein großer Ort, aber seine Bewohner zeichneten sich schon frühe durch ihre Treue aus.
Friedrich der Rothbart hatte schwere Kämpse zu bestehen,
bis er das Reich, das in der größten Berwirrung war,
einiger Maßen in Ordnung brachte. Bei jenen Wirren,
wo Raub und Erpressung täglich geübt wurden, hatten
Biele ihre Rechnung gefunden; sie Alle wurden des Raisers Feinde, als er ihnen das handwerk legte. Bei
einem Juge des Kaisers, ben er von Gelnhausen aus
mainauswärts unternahm, übernachtete er zu Erlenbach;
seine Feinde hatten sich verschworen, ihn vor Tages-Anbruch in dem offenen Dorse zu übersallen, aber die treuen

Erlenbacher wachten über ihren Raifer und ale feine Reinde angezogen famen, fanden fie gwar feine Mauern und Thore, aber fraftige Manner, bie bereit maren, ibr Blut fur ben Raifer berzugeben - und ber Raifer mar gerettet. Danfbaren Bergens befreite Rriebrich tie Erlenbacher von ber Leibeigenschaft und ber Sagbfrobn, gab ihnen bas Privilegium, bag fich nie ein Jube im Orte anfiedeln folle, und erhob Erlenbad zu einem Reichsborfe, bem er bie Salsgerichtsbarfeit verlich. Bum Gebachtniffe ber bewiesenen Bachsamkeit und ber verliebenen Rechte wurde mitten in Erlenbach eine bobe bolgerne Saule mit einem eifernen Rreuze barauf errichtet; auf ber Spite fag ein Sahn und an ben beiben Armen wurben eine Sand und ein Schwert befeftigt. Die bolgerne Caule gerfiel, bas Rreng mit jenen Ehrenzeichen ift aber noch auf ber Brunnenbedachung zu feben.

Erlenbach blieb ein Reichsborf bis jum Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts, wo es fich in ben Schut ber Grafen von Wertheim begab.

Eine halbe Stunde unterhalb Erlenbach, ungefähr ber Mündung der Mömmling gegenüber, wo jest ein Riefern-wäldchen ift, lag am Main das Dorf Mainhausen. Pest und Krieg vernichteten im siedzehnten Jahrhundert seine Einwohner bis auf eine alte Frau. Diese wollte nach Obernburg übersiedeln, wurde aber nicht aufgenommen und zog nun nach Erlenbach: nach ihrem Tode siel die Mainhäuser Gemarkung der Gemeinde Erlenbach zu. Rur den Mainhäuser Gemeinde=Wald, den s. Forstewald, nahm der Chursurstendach das ausschließliche

Recht bes Lefeholges und ber Streu in bem Balbe gus geftanben, welches Recht bie Gemeinbe noch ausubt.

Zwischen Erlenbach und Elsenfeld liegt das Dammsfeld. Dort schlugen die Römer unter Caracalla im 3ten Jahrhundert eine harte Schlacht gegen die Alemannen; es wurde soviel Blut vergoffen, daß es einen tiesen Graben ausfüllte, der vom Dammsfelde über die Stätte bes ehemaligen Dorfes Mainhausen an den Main zieht und heute noch der Blutgraben heißt. Das ganze Schlachtfeld war ehemals mit alten Grabhügeln bedeckt, sett sind nur noch wenige vorhanden. — Bon dieser Schlacht hat das Dammsfeld seinen Namen, entweder weil die Römer das Land, wo sie so schwere Berluste erlitten, als campus damnatus (verfluchtes Feld) bezeichneten, oder weil die vorgefundenen überreste des römischen Walles in der Sprache des Mittelalters Damm genannt wurden.

Bon Erlenbach schrieb fich eine abelige Familie. hans von Erlenbach war im Jahre 1441 Bicebom zu Afchaffenburg, und Diether von Erlenbach, ber Lette seines Stammes, ftarb um bas Jahr 1508.

#### 25. Das gebannte feuer.

Bu Mechenhard hielten sich vor Jahren mehrere Zigeus ners Familien auf. Sie vertrugen sich gut mit ben Bauern und biese hatten ihnen beshalb gestattet, daß sie ihre Wohs nung in einer Scheuer aufschlugen. Als aber bie Ernte gekommen war und die Scheuer mit heu und Getraibe gefüllt wurde, wollte es ben Mechenharbern boch nicht gefallen, daß die Zigeuner mitten unter ben leicht brennbaren Stoffen Feuer anschürten, um sich ihre Mahlzeiten zu bereiten. Die Zigeuner nahmen dieses wahr und führten deshalb die Mechenharber in die Scheuer; dort hatten sie ein großes Feuer angezündet, das an dem hen und Stroh hinauf flammte, ohne es in Brand zu segen. Die Mechenharder waren nun beruhigt und störten die Zigeuner nicht weiter; die Zigeuner aber waren dankbar und fepten das Dorf Mechenhard, daß dort niemals ein Brand auskommen kann.

### 26. Alingenberg.

Bu Bacharach am Mhein, Bu Alingenberg am Main, Bu Burzburg am Stein, Da wachsen bie brei besten Bein. Alter Spruch.

Klingenberg ist eine alte Stadt, beren als solcher schon im Jahre 1276 urfundlich erwähnt wird. Roch älter ist die dabei besindliche, jest in Ruinen liegende Burg, die Klingenburg — und ehe beide standen, trug ber Berg schon eine römische Beste.

Die Markung von Klingenberg hat einen geringen Umfang und besteht größten Theils aus Weinbergen. Darum ist anch ber Felbbau sehr schwach und man sagt, es gebe in Klingenberg feine Spapen, weil sie sich da nicht ernähren könnten. Der Weinbau bagegen wurde stets mit fehr günstigem Erfolge betrieben, und die Reime, die oben stehen, schreiben sich aus grauer Vorzeit. Man hat zwar Klingenberg ben Ehrenplat zwischen Bacharach und Würzburg streitig machen wollen und behauptet: es hieße "Hochheim am Main", allein schon ber alte Merian sagt von Klingenberg: "ein gar kleines Stättlein, so deß herrslichen Weinwachs halber berühmbt: welcher köstliche Wein weit verführet wird". Und so mag Klingenberg der Ehrenplatz bleiben und wenn's ihn nicht mehr verdient, wird's ihn wieder erringen.

Alingenberg hatte in alten Zeiten gegen Erlenbach zu ein befestigtes Thor und baneben stand bie Pankratius-Kapelle, weshalb bas Thor auch bas Kapellenthor hieß. In der Pankratius-Kapelle, gewöhnlich die alte Kirche genannt, war ein Altar, der schmerzhaften Muttergottes und den heiligen vierzehn Nothhelfern geweiht, das Bild der Letteren stand auf dem Altare.

Die ersten Jahre des dreisigjährigen Krieges hatten Klingenberg nicht berührt; endlich nahte eine schwedische Heeresabtheilung, die den Main heraufzog. Das Städtschen war zu schwach, um die Schweden abzuwehren, allein ergeben wollte man sich auch nicht, weil man die Schweden zu sehr fürchtete. Da nahm man seine Justucht zu den heiligen vierzehn Nothhelfern und ganz Klingenberg lag vor ihrem Altare. Als nun die Schweden anlangten und das Kapellenthor berannten, standen zwar nicht die Klingenberger auf den Mauern, aber Sanct Pankratius mit den heiligen vierzehn Rothhelfern. Und die Schweden wagten nicht, es mit diesen Kämpfern aufzunehmen; sie zogen sich zurück und Klingenberg war gerettet.

Blieb Rlingenberg aber auch vom feindlichen Rriegsvolfe verschont, fo ging boch ber Burgengel ber Deft, ber gang Deutschland um jene Beit verheerte, nicht an bem Stäbtden vorüber. Das Sterben war ba fo groß, bag Riemand wußte, ob er am Morgen bie Freunde wieberfinden werbe, bie er am Abend verlaffen - und Beber ging, wenn ber Tag graute, und fuchte feine Lieben und jeder Morgen batte neue Opfer gefobert. Da verabredeten fich zweiundbreißig junge Leute, jeden Dorgen an einer Duelle vor bem Stabtchen gufammengufommen, und ba gemeinschaftlich ihren Frühtrunt zu nehmen. Zaglich famen weniger, am Enbe nur noch zwei. -

Die St. Panfratius - Rapelle, woran fich bie Jahresgabl 1516 befand, wurde im Jahre 1832 abgebrochen; bas Bild ber beiligen Rothbelfer befindet fich jest in ber

Pfarrfirche.

### Die Rapelle jum hohen Areuze bei Röllfeld.

Un ber Strafe von Rlingenberg nach Rollfelb fieht eine Rapelle, beren vorbere Seite offen ift. Innen befindet fich ein großes bolgernes Rrugifir, bas bie gange Sobe ber Rapelle einnimmt; bavon beißt bie Rapelle jum boben Rreuge. Gin Gelanber fcutt bas Rreug vor bem Butritt und es ift biefer Schut nothwendig, ba bie Anbachtigen, insbesondere bie Wallfahrer aus ben Rheinfan= ben nach Wallburen, Splitter von bem Rreuze abzufoneiben pflegten, um mit beren Webrauch bas Babnweb au vertreiben.

Das Aruzifix ist feit langen Jahren ein Gegenstand besonderer Berehrung, felbst in weit entlegenen Ländern. Ginen Beweis dessen liefert eine kleine Abbildung des Aruzifixes, die sich unter Glas und Rahmen neben dems selben besindet und die Unterschrift hat:

Bor biesem Krugifix foll Ferdinand II, römischer Raiser, folgendes Gebet gesprochen und fogleich gegenwärtige Bulfe wunderbarer Weise empfangen haben.

(Das Gebet ift beigefügt und weiter unten fieht folgendes Chronofticon:)

Hocce CrvCls signo protecta Theresia Victrix Finibvs agnatis signa inimica fvgat (1742) Belfonti (Schönbrunn?) in capella caes. reg. die 23 maji 1777.

Mathath. Cap.

Und wirklich war das Jahr 1742, nach bem Abschluffe des Friedens mit Preußen (28. Juli) glänzend für die heere der nachmaligen Kaiserin Maria Theresia, sie siege ten überall, namentlich auch gegen die Franzosen.

In jenem Kriege, dem öfterreichischen Erbfolgefriege, hatte ein französischer Offizier zu Aschaffenburg all sein Geld verspielt. Ürgerlich über den Verluft, vielleicht auch durch den Wein aufgeregt, warf er sich auf sein Pferd, um sich in sein Standquartier bei Miltenberg zu begeben. Als er am hohen Kreuze vorüberritt, rief er dem Kruzissire zu: du bist an Allem Schuld! und schoß dem Bilde des Gefreuzigten mit seinem Pistol in das Gesicht. Wüsthend rannte das Pferd davon und warf den Frevler, ehe er noch Miltenberg erreichte, ab, daß er sich zu Tode siel. — Der Schuß, der an der rechten Wange eindrang und die Unterlippe verletzte, ist noch sichtar.

### 28. Grubingen.

Rach bem Aussterben ber Eblen von Rlingenberg warb bie Burg Rlingenberg Gigenthum ber herren von Bidenbach. Im vierzehnten Jahrhundert unternahm Giner ber Lettern, Ronrad VIII., eine Ballfahrt nach Berufalem, batte aber bas Unglud, in bie Befangenschaft ber 11n= gläubigen zu gerathen und ichmachtete lange in ber Sclaverei. Da flebte er ben b. Michael um feine Silfe an und that bas Belubbe, baff er, wenn er je wieber zu feiner vaterlichen Burg gelangen follte, an ber Stelle, wo er fie querft erblide, bem b. Michael qu Ebren eine Rirche erbauen wolle. In einer Racht traumte ibm, er befinde fich wieder auf beutscher Erbe und auf bem Wege in feine Beimath. Die Freude über feine Befreiung wedte ibn auf - und vergolbet vom Strable ber Morgenfonne lag bie Burg Rlingenberg vor ibm. Entzudt wollte er ibr queilen, aber fein Schwert fprang aus ber Scheibe, grub fich in bie Erde und mabnte ibn fo an fein Belübbe. Ronrad wiederholte es bantbar feinem Beiligen und erbaute in ber Folge an jener Stelle eine Rirche, bie bem b. Michael geweiht wurde, und ein Dorf, bas er, weil fic bort fein Schwert in bie Erbe grub, Grubingen nannte.

Dorf und Kirche lagen eine Biertelftunde oberhalb Röllfeld am Main. Grubingen ward zur Pfarrei erhoben und Stadt und Burg Klingenberg, Röllfeld, Schmachtenberg und Sedmauern gehörten als Filiale zu ihr. Das Dorf verschwand im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, aus welcher Beranlassung ist unbekannt; die Kirche aber

bestand bis zum Jahre 1778, wo sie wegen ihrer Baufälligkeit abgebrochen wurde. Den Kirchhof benütten bie Röllfelder noch bis 1847, in welchem Jahre sie einen größeren näher bei Röllfeld anlegten. Bon ber Kirche steht jest nur noch ein kleines Stud Mauerwerk, das einen Theil der Kirchhofsmauer bildet; in dem Kirchhofe aber ist ein steinernes Eruzist errichtet mit der Inschrift:

Dahier auf bem Plat stand die Grubinger Pfarrkirche ad S. Michaelem, wohin die Ortschaften Klingenberg und Röllseld und mehrere andere der Gegend vorhin gehörten. Im Jahre 1778 wurde sie wegen Alterthum abgebrochen und Alles, so sie gehabt, nach dem Weisthum von 1630 unter die beiden Pfarrkirchen Klingensberg und Röllseld getheilt.

In ber Kirche zu Grubingen lag ber Stifter berfelben, Konrad von Bickenbach, begraben. Sein Epitaphium wurde bei dem Abbruch ber Kirche in die Kirchhofsmauer versett, später aber wieder herausgenommen, weil es durch die Witterung litt; eine steinerne Tafel bezeichnet die Stelle, wo es gestanden. Jest ist es in der Kapelle zum hohen Kreuze zwischen Röllfeld und Klingenberg aufgestellt. Es zeigt einen geharnischten Ritter, der auf einem Löwen, dem Sinnbild der Tapferkeit, steht; der schwere helm ruht auf seiner linken Schulter. Die Umschrift ist nur noch theilweise lesbar und lautet: anno. dm. m.ccc. lxxxiii . . . . o. conradg dus in Bickenbach.

# 29. Die Aapelle der h. Maria zum Schnee bei Röllbach.

Bor mehreren Jahrhunderten ging der Wald fast bis zum Orte Röllbach. Der hirt, ber bas Bieh bortshin zur Beide trieb, nahm wahr, daß dasselbe, wenn es an einem Gebusche vorüber fam, die Anie beugte; er durchsuchte bas Gebusch und fand einen eichenen viereckisgen Stock mit einer Nische und darin ein hölzernes Bild ber h. Jungfrau mit bem Jesusseinde auf dem Schoose.

Die Einwohner von Röllbach wollten eine Rapelle erbauen und bas munberbarer Beife entbedte Muttergottes= bild bort aufstellen. Die Rapelle follte unmittelbar vor bem Dorfe errichtet werben und es wurden auch bie nothigen Steine und Balfen aufgefahren und ber Ban begonnen, allein am anbern Morgen fant fich Alles an ber Stelle, wo bas Bilb entbedt worten war. Man glaubte anfänglich, taf bier Denfchenbande thatig gewesen; als aber bie jurudgebrachten Steine und Balfen abermals an ber fruberen Stelle lagen, und felbft aufgeftellte Bachter ihr Berfcwinden nicht bindern fonnten, befchloß man endlich, bie Rapelle an bem Funborte zu bauen. bas Borgefallene war man angfilich geworben und man fonnte fich nicht vereinigen, wie groß und in welcher Gestalt bie Rapelle errichtet werden folle; ba fiel in einer Sommernacht Schnee auf bie Stelle und gab ben Grund. rif ju ber Ravelle.

Der Bau ward nun begonnen, ber furmainzische Amtefeller zu Stadtprozelten, zu bessen Sprengel bamals Röllsbach gehörte, untersagte jedoch, man weiß nicht aus welschem Grunde, ben Bau. Er begab sich, um sein Gebot wirksam zu machen, selbst zu Pferd an Ort und Stelle, allein hier stand sein Pferd wie in den Boden gewurzelt, und es war weder im Guten noch im Bösen hinweg zu bringen, obwohl es sonst ein frommes Thier war. Alls es endlich heftig gespornt wurde, sprang es in die Böbe, die vier Hufeisen aber blieben auf dem Plate liegen. Der Keller widersetzte sich nun dem Bau nicht länger und die Kapelie ward errichtet, wie sie durch den Schnee vorgezeichnet war.

Wann bieses geschehen, weiß man nicht, allein jedens falls vor dem Jahre 1521, benn in biesem Jahre wurde bas unscheinbar gewordene Bild neu bemalt und versgolbet.

Die Rapelle liegt etwa 200 Schritte von Röllbach rechts bes Weges, ber nach Mönchberg führt. Der eichene Balsen, in dem sich bas Bild gefunden, stand früher auf der Evangelien Seite des Altars und es waren daran die vier Huscisen von dem Pferde des Rellers augenagelt; zugleich diente er als Opferstock. In der Folge wurde daselbst ein Altar errichtet und hierauf das wunderthätige Bild gestellt. Der Balsen ist, da sich die Andächtigen Stücke davon abmachten, klein und unförmig geworden, hat jest nur noch eine Höhe von beiläusig zwei Schuhen und sieht hinter dem Muttergottes Altare, jedoch nicht mehr in der Erde. Die Huscisen am Stocke und die Ex voto, Krücken u. dgl., welche in der Kapelle ausgehangen

waren, find jest aus ber Rapelle entfernt; alte Leute haben fie noch gesehen.

Die Kapelle wurde später verschiedene Male erweitert, namentlich im Jahre 1849, so daß sie nun eine ftattliche Kirche ift, von der die ehemalige Kapelle den Chor bildet. Sie hat eine Orgel, ein Thurmchen mit zwei Glöcken, einen eigenen Fond und regelmäßigen Gottesdienst; neben ihr besindet sich der Friedhof.

Dermalen kommen noch die Gemeinden Wörth und Erlenbach in feierlichen Prozessionen dahin; ehedem auch Trennfurt, Klingenberg, Röllseld, Fechenbach und Reistensbausen. Als vor vielen Jahren einmal ein großes Stersben war, zogen die Leute unter Bortragung des Leichensfreuzes baarhäuptig wie bei einem Begräbnisse zu derschapelle und fanden dort die Erhörung ihres Gebetes; zu dessen Gedächtnisse wurden später die regelmäßigen Wallsahrten abgehalten. — Die Erlenbacher dursten übrigens zu den Zeiten der Pest nicht durch Mechenhart wallsahreten, sondern mußten auf einem eigenen Wege außen vorsbei ziehen.

### 30. Der hammel von Röllbach.

Das Josephs Dortchen von Neuborf biente in ihrer Jugend auf bem Klophofe bei Großheubach. Um St. Johannistage 1796 war sie zum Besuche bei ihren Eltern zu Neuborf und hielt sich bort so lange auf, daß sie sich erft am Abende auf ben Rudweg machte. 218 fie nach Röllbach fam, war es bereits bunfel, bie Leute aber fagen an bem iconen Abenbe noch vor ben Thuren. Da fagte Giner au ibr: "Wenn bu ftart fortgebft, befommft bu Gesellschaft, ber Sammel gebt bes Beas". Es war bas nur ein folechter Spaß, bas Dortden nahms aber fur Ernft und weil fie in ber Racht nicht gern allein geben wollte, fo eilte fie, mas fie fonnte. Unfern bee Drts fab fie wirklich einen Dann geben; fie rief ibm gu: "Sammel, wart' auf mich!" worauf er auch fteben blieb und fie abwartete. Als fie ju ibm gefommen war, fprach fic: "Best geb' ju, bag wir beim fommen, es ift icon fpat". Der Mann ging vor ibr ber, obne ein Bort zu fprechen; bas Dortden fuchte einige Mal ein Gefprach mit ibm angufangen, erhielt aber feine Antwort. Da fagte fie gu ibm: "Gelt, bu meinft, ich foll mich vor Dir fürchten"? Sie erhielt wieber feine Antwort. Endlich ging ber Mond auf, und Dortchen fab nun, bag ber Dann nicht auf ber Erbe ging, fondern bruber bin fcwebte. Saare ftraubten fich ihr und fie lief, was fie laufen fonnte; ber Mann fcwebte eben fo fcmell neben ihr bin. Erft ba, wo bie Marfungen von Rollbach und vom Rlogenhof zusammen ftogen, verließ er fie. Das Dortden lief bis in ben Rlogenhof und verfroch fich bort aus Rurcht und Schreden in ben Rubstall. Im nächften Morgen war fie gelahmt, baf fie nicht auffteben fonnte. Dienstherr fant fie und fragte, was ihr fehle, worauf fic ibm ergablte, was ihr begegnet. Da fagte ber Sofbauer: bas fei eine befannte Befdichte; ber Sammel habe vor langer Beit an einem Feiertage bie Martfteine gwifden

ber Rollbacher Gemarfung und bem Rlogenhofe verrudt und muffe nun an allen Feiertagen wandern.

Das Josephs Dortden lebt, eine hochbetagte hausfrau, beute noch und verburgt bie Wahrheit ber Geschichte.

### X. Die Peft im Speffart. \*)

In ben Jahren 1605, 1606, 1607, 1608, 1625, 1660 und 1668 und in einigen anderen Jahrgangen des siebenzehnten Jahrhunderts wüthete die Pest auf eine furchtbare Weise im Spessart. Da in dieses unglüdliche Jahrhundert auch ter dreißigjährige Krieg mit seiner Zerstörungswuth siel, so war es tein Wunder, wenn das Land entwölsert, ja fast zur Einöbe umgewandelt wurde.

Das Ort Damm wurde bereits im Jahre 1606 von der Pest heingesucht. Eine alte Ursunde sagt darüber: "Ao 1606 im Septembris ist zu Dahm ein großes sterben in der pestischt Eingefallen, das Ohngefähr in 4 Wochen aus bie 300 und 50 persohn aus Dahm gestorben, das fast kein hundert persohn vberig bliepen sein. Also haben sie in höchster Nott auf den negsten Freytag vor Michaelistag zu Gott dem Allmächtigen gebetten und geschrieen umd Abwendung der großen plag, undt die Feuer all ausgelescht im Flecken, ein Jugseuer\*\*) gemacht und biesen obgedachten Freytag Gott gelobt zu einem beil.

<sup>\*)</sup> S. auch S. 88, 214 und 252.

<sup>\*\*)</sup> Durch Reiben von Sols hervorgebrachtes Fener.

Keper zu eiwigen Tagen zu fasten undt zu fepern. Darzu hatt ber Sprenhasste Hans Kistner vertestiret und versmacht virpig Gulben, alle Jahr zu pension 2 fl., barvon sol Mech undt predig gehalten undt ben Armen ein Alsmussen gegeben werben."

Der Freytag vor Michaelis wird auch jest noch mit Amt, Predigt und Fasten gefeiert und kein Feuer weber jur Arbeit, noch jum Kochen im Orte angezündet, bis gegen Abend.

Die Frammersbacher thaten ber Pest wegen bas Gelübbe, baß alle Beiber an Sonn- und Feiertagen nur schwarze Joppen und schwarze Röcke und die Männer nur graue Röcke tragen sollten, was bis in die neuere Zeit gehalten wurde.

Zu Eichenberg wird aus bemfelben Grunde ber f. g. Hellseiertag am Montage nach Michaelis geseiert. Es wird an biesem Tage keine Feldarkeit vorgenommen und früher fasteten Menschen und Bieh. Bor achtzig Jahren, wo noch Niemand von der strengen Feier dieses Tages abzing, sagte ein Bauer am Vorabende: "Was kümmert mich der hellseiertag! Morgen sahre ich in's Feld." Morgens lag er todt in seinem Bette.

Wegen ber Pest wallsahrten ober wallsahrteten am zweiten Dienstage nach Maria Geburt bie Gemeinde Balbaschaff, am britten Pfingsifeiertage bie Gemeinde Rosthenbuch, an Maria Verfündigung die Gemeinde hosbach nach heffenthal, früher größten Theils baarfuß ober nüchtern.

Am 16ten August 1666 wallfahrtete bie Stadt Lohr zum ersten Male wegen ber zu Roln ausgebrochenen und schon bis Hanau heraufgekommenen Pest in bie Rapelle auf dem Balentinusberge bei Lohr. Nach abgehaltenem Gottesdienste gelobten die Bürger zu Lohr, jährlich an diesem Tage seierlich auf den Balentinusberg zu wallssahrten; an diesem Tage solle serner das weibliche Gesichlecht vom 12ten Jahre, und das männliche vom 14ten Jahre an, so wie alles Bieh bis nach abgehaltenem Frühsgottesdienste nüchtern bleiben.

Eichenberg ftarb bis auf einen Mann aus; in hösbach blieben fünf, in Wenighosbach brei Personen übrig; in Lauffach ein Bursch und ein Madchen.

Der Rahlgrund wurde durch die Peft und den Krieg fast ganz verödet. In Schimborn blieb nur ein junger lediger Mann, Namens Glaab übrig, der auf dem Haushofe als Ruecht gedient, dann aber im faiserlichen Heere Kriegsdienste genommen hatte. Nach geschlossenem Frieden kehrte er in sein menschenleeres Geburts Drt zurück und mit ihm Peter Rosenberger aus Urspringen, der, wie er, im faiserlichen Heere gedient hatte und Leibsäger eines hoben Ofsiziers gewesen war. Rosenberger hatte eine Frau aus Köln, und Glaab verehelichte sich auch bald— und beide Paare begannen Schimborn wieder anzubauen und wurden die Stammältern der Glaabischen und Rossenbergerischen Familien daselbst, deren Zahl einer und anderer Seits gegen zwanzig beträgt.

Dörnsteinbach hatte alle Einwohner verloren. Ein Freisberr Geplingen von Altheim, der Grundherr von Dörnsteinbach war und im kaiserlichen heere diente, sah einen Kriegsknecht sich besonders tapfer halten und fragte ihn, wo er her sei? — und er war der lette Dörnsteinbacher. Der Freiherr von Geylingen nahm ihn in seinen besons Sagen bes Spessats.

beren Dienst und nach beendigtem Kriege überließ er ihm bie ganze Gemarkung von Dörnsteinbach mit Ausnahme ber Walbungen.

Krombach wurde burch fremde Ansiedler, bie zum Theile aus fernen Landen famen, wieder angebaut. Go fam z. B. die Kamilie Alig aus Graubundten nach Krombach.

Bu Borftein muthete im Jahre 1625 bie Veft bergeftalt, baß ihr täglich neunzehn, und in wenigen Bochen vierhundert Perfonen jum Opfer fielen. Die übrig Geblies benen nahmen ibre Buflucht zu ber Fürbitte bes beil. Bernarbus und machten bas Gelübbe, baf am Borabenbe feines Restages und am Morgen beffelben um 5 Uhr eine Achteleftunde mit allen Gloden geläutet werben folle, und bag jeber Borfteiner, wo er auch fei, beim Beginnen bes Belautes auf feine Rnie fallen, bag am Refttage ein Sochamt mit einer Predigt nach bem Crebo und barnach eine feierliche Prozeffion mit bem Dochwürdigften gehalten werbe, und bag jeber Borfteiner, ber nicht gur Bemabrung bes Saufes nothig, beiwohnen folle bei Strafe von 2 Albus, bie an ben Rirchenbaufond zu erlegen, bag endlich Rachmittage eine feierliche Befper Statt finbe. Diefer Refttag, nämlich ber 20te Auguft, erhielt erft am 19ten August 1666, ale bie Deft, wenn auch gelinder, wieder ericbien, bie bobere Benehmigung; er wird noch gefeiert, aber freilich bat fich mit ber Kurcht vor ber Beft auch ein großer Theil ber Frommigfeit verloren.

Bu Rottenberg war durch die Pest die Bevölkerung so schwach geworden, daß in dem kleinen Kapellchen, welches nach dem Aufhören der Pest an dem Wege von Rottensberg nach Mittels-Sailauf, etwa eine Achtels-Stunde von

erfterem Orte, ju Gbren ber b. Muttergottes errichtet murbe, alle Rottenberger Dlat batten. Bei bem Rapellden, wofelbit jest noch an Maria himmelfahrt Umt und Predigt abgebalten merben, murbe fpater eine Ginfiebelei erbaut, worin vier und mehr Ginfiedler wohnten. Diefe Ginfiebler lebten von bem Termine und batten bie Bervflichtung, Schulunterricht zu ertheilen. Gie fanten unter ber Aufficht bes betreffenben Pfarrers, trugen einen Sabit und mußten jabrlich jum Ravitel nach bem Rlofter Marienborn bei Maing, wo fie mit einem pfarrlichen Beugniffe verfeben, Erereitien zu machen batten; bei biefen Grercitien murben etwaige im Beugniffe bemerfte Bergeben mit Buffen, fogar mit forperlicher Buchtigung, beabndet. - Die Ginfiedelei bei bem Rottenberger Rapellden war ber Sauptfig biefer Ginfiedler und gab ibre Leute auch an andere Drte g. B. nach Beffern, Gulgbach und Strafbeffenbach ab, wo fich fleinere Eremitagen befanden. Die Ginfiebelei bei bem Rottenberger Rapellchen wurde vor etwa 50 Jahren auf ben Abbruch verfteigert und ein Saus in Goldbach bavon erbaut; ber zu ber Eremitage geborige Garten ift jest eine Biefe, beift aber noch ber Brubergarten. - Der lette Eremit war Loreng holzmeister von Sailauf, ber bie Schullebrers - Stelle gu Strafbeffenbach bis jum Jahre 1818 verfah und in einem Alter von 95 Jahren ftarb.

Das Dorf Streit war zur Zeit ber Peft einmal ganz ausgestorben. Es siedelten sich dann zwei italienische Familien, Namens Gado und Bernard, daselbst an, die das Ort wieder bevölkerten und noch bestehen.

3wischen Streit und Schippach lag ehemals bas Dorf

Ober = Schippach. Es ftarb burch die Peft aus bis auf eine Person, die nach Schippach zog. Die Schippacher nahmen deshalb die ganze Gemarkung von Ober = Schippach in Anspruch; dazu rechneten sie auch einen Wald, worauf die Gemeinde Streit ebenfalls Rechte geltend machte. Der Prozes zwischen den beiden Gemeinden über den erwähnten Wald dauerte 104 Jahre und wurde erst vor kurzer Zeit verglichen.

Ju Erlenbach herrschte die Pest in den Jahren 1624, 1625 und 1632. Die Pfarrei war damals sehr klein, es starben aber im Jahre 1632 doch 125 Personen. Die Leichen der an der Pest in den Filialen Gestorbenen dursten nicht durch den gewöhnlichen Eingang in den Friedhof, der um die Kirche lag, gebracht werden, sondern nur durch ein eigenes zu diesem Zwecke in der Kirchehofsmauer angebrachtes Thürchen. Dieses Thürchen ist jest durch einen Grabstein geschlossen. — Während der Pestzeiten dursten die auswärtigen Müller nicht durch das Dorf sahren, sondern oberhalb des Ortes nur bis zum rothen Kreuze und unterhalb desselben bis zur Wendeslinus Rapelle.

# Inhalts Berzeichniß.

| atimultenouth.                                         | - Geite |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 1. Der Rame Ufchaffenburg                              | . 3     |
| 2. Die Riefenpflüge                                    | . 3     |
| 3. Das Benediftinerflofter in Afchaffenburg            | . 5     |
| 4. Die manbernden Reliquien                            | . '8    |
| 5. Das Rachtlanten                                     | . 9     |
| 6. Der Bilgerbrunnen und das St. Glifabethen-Sofpita   | 1 10    |
| 7. Die Ronnen im fconen Thale                          | . 12    |
| 8. Die Sandfirche ju Afchaffenburg                     | . 13    |
| 9. Der Soud im Schloggarten                            | . 14    |
| 10. Der Schwedenkonig Guftav Adolph ju Afchaffenburg   | 16      |
| 11. Die verfuntene Blode                               | . 18    |
| 12. Der gespenstige Rufer                              | . 19    |
| 13. Die verlornen Beiligenbilber                       | . 19    |
| 14. Die Rindemörderin                                  | . 22    |
| 15. Das Crugifig in der fleinen Allee gum iconen Buich | e 23    |
| 16. Das Siechen-Rapellchen                             | . 25    |
| 17. Am guten Mann                                      | . 27    |
| 18. Das Sungerbrunnden                                 | . 28    |
| 19. Der Citel                                          | . 29    |
|                                                        |         |

| 11.  | Das ! | elichaffthal   | •        |          |          |   |   |   |     |   | ~ .  |
|------|-------|----------------|----------|----------|----------|---|---|---|-----|---|------|
|      |       | T (. f         | _        |          |          |   |   |   |     |   | Seit |
|      |       | er Teufelerit  |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 2. 3  | m Bactofen     | 44.06.16 |          |          |   |   | • | . ' | • | 38   |
|      |       | as Muttergo    |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | er verbinder   |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 5. 1  | er Burgerme    | iltere=  | Kude     | <u>·</u> | • | • |   | •   | • | 38   |
|      |       | as Obernaue    |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 7. 2  | ie munderba    | re Met   | tung     | •        | • | • | • | •   | • | 4    |
|      | 8. 4  | er Schlogber   | 9        |          | •        | • | • | • | •   | • | 47   |
|      | 9. 2  | ie Kirchweih   | e zu n   | Hogbad   |          | • | • | • | •   | • | 4:   |
|      | 10. 2 | ei ben brei &  | treuzei  | n .      |          | - | • | • | •   | • | 40   |
|      |       | der Schaggra   |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 12. 1 | er Teufelobe   | dywor    | er .     |          |   |   | • | •   | • | 5    |
|      |       | de Aebtiffin   |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | as Bunderfi    |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | ie letten Te   |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 16. T | as Cichenber   | ger R    | avellche | ıt       |   |   |   |     |   | 6.   |
| ***. |       | Rahlgrund.     |          |          |          |   |   |   |     |   | e    |
| ,    |       | ie Glückerntl  |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | as rothe Ar    |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | er Baffer: N   |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | der Leufelsgr  |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 5. Ł  | ie Bomburg     | . 0"     | 0        |          | • | • | • | •   | ٠ | 7    |
|      |       | as Erdloch !   |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | ie ungerechte  |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 8. 2  | llzenau .      | <u>·</u> |          | •        | • | • | • | •   | • | 71   |
| IV.  | Das : | Rinzigthal.    |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 1. T  | Der Madftein   |          |          |          |   |   |   |     |   | 8    |
|      | 2. T  | der wilde Jäg  | ger      |          |          |   |   |   |     |   | 8    |
|      |       | er Fuchoftein  |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | de Golle .     |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      |       | er Happes=R    |          |          |          |   |   |   |     |   |      |
|      | 6 3   | riedrich ber ! | Rothha   | rt       |          |   |   |   |     |   | as   |

| V.    | Der Jog: und Ginngrund.                 |   |        |
|-------|-----------------------------------------|---|--------|
| •     | St. |   | Seit c |
|       | 1. Die Zwerge im Joggrund               |   |        |
|       | 2. Der Beilftein                        |   | 106    |
|       | 3. Die Perlen                           |   | 108    |
|       | 4. Rengerebrunn                         |   | 111    |
|       | 5. Das h. Rreng auf bem Sobenberge      |   | 113    |
| VI.   | Das Thal ber Lohr.                      |   |        |
|       | 1. Die h. Kreugfapelle bei Frammersbach |   |        |
|       | 2. Die Rupfermuble bei Frammersbach     |   | 120    |
|       | 3. Die Dunfel                           |   | 122    |
|       | 4. Der Beiefuß                          |   | 123    |
| VII.  | Das Thal ber Safenlohr.                 |   |        |
|       | 1. Die h. Gertrude                      |   | 125    |
|       | 2. Die Baffer=Ilngeheuer *)             |   | 128    |
|       | 3. Raifer Raris Gericht                 |   |        |
|       | 4. Die Beifterjagt im Reuftabter Forft  |   |        |
|       | 5. Der Bilbitod bei Rothenfele          |   | 133    |
|       | 6. Das Schächerloch                     |   |        |
|       | 7. Die Gelblocher gu Steinmart          |   | 135    |
|       | 8. Die Betterburg                       |   | 138    |
|       | 9. Rreuzwerthheim                       |   |        |
| VIII. | Das Haflochthal.                        |   |        |
|       | 1. Die Karthause Grunau                 |   | 141    |
|       | 2. Die St. Markus-Rapelle               |   |        |
|       | 3. Das Bannfraut                        |   | 145    |
|       | 4. Stadtprozelten                       |   | 148    |
|       | 5. Die Rudte von Rollenberg             |   | 150    |
|       | 6. Der Schatz auf dem Kollenberge       |   | 156    |
|       | 7. Der Engeleberg                       | _ | 159    |

<sup>\*)</sup> Rr. 2, 5, 8 und 9, forann VIII. Rr. 2 find gang ober größtentheile aus ben "Mainufern von Lubmig Braunfele" entnommen.

| 1 | 240         |     | · ju | Dutt   |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | Geite |
|---|-------------|-----|------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|-----|--------------|-------|
|   | 1.          | Di  | e    | hobe   | Wart   |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 161   |
|   | 2.          | Do  | 18   | Spat   | senbi  | [b   |       |       |       |       |     |          |     |              | 163   |
|   | 3.          | Se  | ñe   | nthal  |        |      |       |       |       |       | ٠.  |          |     | -            | 165   |
|   |             |     |      | hohe   |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 168   |
|   |             |     |      | Echte  |        |      |       |       |       |       |     | <u> </u> |     |              | 170   |
|   | _           |     |      | elbrui |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 173   |
|   |             |     |      | Bettle |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              |       |
|   |             |     |      | Frau   |        |      |       |       |       |       |     |          |     | <u> </u>     | 179   |
|   | 9.          | D   | r    | Scha   | aritei | n    |       |       | ·     |       |     |          |     | <del>.</del> | 185   |
|   |             |     |      | Nacht  |        |      |       |       |       |       |     |          |     | ٠.           | 191   |
|   | 11.         | De  | r    | Hann   | e8=30  | itob | וטט   | t Spo | ppa   | th)   |     |          |     |              | 198   |
|   |             |     |      | unglei |        |      |       |       |       |       |     |          |     | ٠.           | 204   |
|   |             |     |      | verwi  |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 210   |
|   | 14.         | D   | er   | Rüni   | genbr  | unr  | ıcn   |       |       |       | ٠.  |          |     |              | 212   |
|   | 15.         | D   | 16   | Gewi   | jjen   |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 213   |
|   | 16.         | D   | er   | Schn   | edent  | opf  |       |       |       |       |     |          |     |              | 214   |
|   |             |     |      | glück  |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 218   |
|   | 18.         | D   | aë   | Lisbe  | thche  | n v  | on S  | Mön   | dyber | g     |     |          |     |              | 221   |
|   | 19.         | D   | e    | Maßk   | anne   |      |       |       |       |       |     |          |     | ٠.           | · 226 |
|   |             |     |      | eiferr |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 232   |
|   |             |     |      | neltho |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 238   |
|   | 22.         | D   | aŝ   | grane  | Mã     | nne  | hen   | beim  | RI    | ojter | Şii | umelt    | hal |              | 241   |
|   | <b>2</b> 3. | De  | r    | Schä   | fer vi | on   | Elfer | rfeld |       |       |     |          |     |              | 242   |
|   | 24.         | Er  | ler  | ıbadı  |        |      |       |       |       |       | •   |          |     |              | 249   |
|   | <b>25</b> . | D   | 16   | gebar  | inte   | Teu  | er    |       |       |       |     |          |     |              | 251   |
|   | 26.         | R   | ing  | genber | g      |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 252   |
|   | 27.         | D   | ie . | Rapel  | le zu  | m f  | obei  | ı Kr  | euze  | bei   | Rö  | llfeld   |     |              | 254   |
|   |             |     |      | ingen  |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              | 256   |
|   |             |     |      | Rapel  |        |      |       |       |       |       |     |          |     |              |       |
|   | <u>30.</u>  | D   | er   | Hani   | nel r  | on   | Röl   | lbad  |       |       |     |          | •   |              | 260   |
| X | Die         | 934 | - 54 | im     | Sno    | ña   | rf    |       |       |       | t   |          |     |              | 263   |

## Drudfehler.

| Geite | 9   | Beile  | 10   | von   | oben  | ftatt      | Rachläuten lies Rachtläuten.           |
|-------|-----|--------|------|-------|-------|------------|----------------------------------------|
| er.   | 76  |        | 10   |       |       |            | Zandenburg lies Ranbenburg.            |
|       | 111 | *      | 8    |       | pr.   |            | ben lies bem.                          |
|       | 114 | *      | 6    |       |       |            | Riened lies Reined.                    |
|       | 146 | **     | 14   |       |       |            | ein Rrallenfuß lies eine Rrallenfauft. |
|       | 206 |        | 11   |       | unten |            | weinten liest meinten.                 |
|       | 257 |        |      |       |       |            | o. conradg ließ lxxxxiii o.            |
|       |     |        | con  | rady  | (us   | <i>)</i> • |                                        |
|       | An  | bere g | erii | igere | Dru   | tfeble     | r wirb ber geneigte Lefer verbeffern.  |



WIDEMER WECT 0 1334







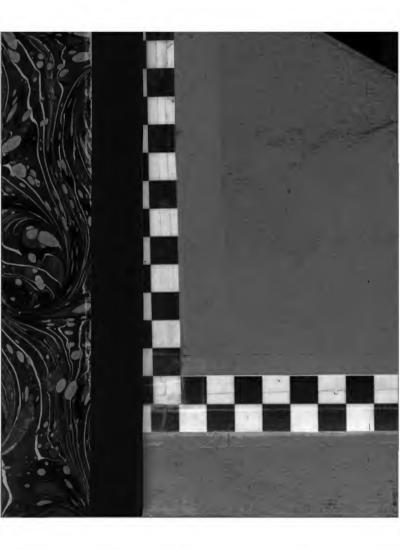





